# Fahrbuch der Naturkunde

Siebenter Jahrgang 1909

KARL PROCHASKAS ILLUSTR. JAHRBÜCHER

Don Herm, Berdrow



VERLAG UND DRUCK VON KARL PROCHASKA △ LEIDZIG ▼ WIEN ▼ TESCHEN

Preis 1 Mk. 50 = 1 K 80

Digitized by GOOCE

Original from CORNELL UNIVERSIT



New York State College of Agriculture At Cornell University Ithaca, N. P.

Library







Prochaskas Illustrierte Jahrbuchera bestehen aus folgenden Ceilen:

Illustriertes Jahrbuch der Ersindungen. Erscheint alljährlich gänge I—IV kosten broschiert je 1 Mark, in Leinwand gebunden je 2 Mark. Dom V. Jahrgang ab ist dieses Jahrbuch nur noch in Halbleinwand gebunden à 1 M. 50 Pf. und in Leinwand gebunden à 2 Mark erhältlich.

Illustriertes Jahrbuch der Weltgeschichte. Erscheint alljährlich gange I—IV kosten broschiert je 1 Mark, in Leinwand gebunden je 2 Mark. Dom V. Jahrgang (Geschichte des Jahres 1904) ab ist dieses Jahrbuch nur noch in Halbleinwand gebunden à 1 M. 50 Pf. und in Leinwand gebunden à 2 Mark erhältlich.

Illustriertes Zahrbuch der Weltreisen und geo-

graphischen Forschungen. Erscheint alljährlich seit 1902. Die Jahrgange I—III kosten broschiert je 1 Mark, in Ceinwand gebunden je 2 Mark. Dom IV. Jahrgang ab ist dieses Jahrbuch nur noch in Halbleinwand gebunden à 1 M. 50 Pf. und in Ceinwand gebunden à 2 Mark erhältlich.

Illustriertes Jahrbuch der Naturkunde. Erscheint alljährlich gänge I und II kosten broschiert je 1 Mark, in Leinwand gebunden je 2 Mark. Dom III. Jahrgang ab ist dieses Jahrbuch nur noch in Halbleinwand gebunden à 1 M. 50 pf. und in Leinwand gebunden à 2 Mark erhältlich.

Illustriertes Zahrbuch der Gesundheit.

hievon ift ein Jahrgang erschienen, der

brofchiert 1 Mart, in Ceinwand gebunden 2 Mart fostet.

Auf Wunsch werden auch die früher broich. erschienenen Bände der "Illustr. Jahrbücher" in dem neuen Halbleinen-Einband zum Preise von 1 Mark 50 der Band geliesert.

Prochaskas Illustrierten Fahrbüchern liegt der Gedanke zu Grunde, über die Fortschrifte der Kultur auf den wichtigsten Gebieten des modernen Lebens alljährlich eine Revue zu geben, die übersichtlich, allgemein verständlich und derart stillstich gehalten ist, daß ihre Lektüre eine anziehende, geistbildende Unterhaltung genannt werden kann.

Für jung und alt, für alle Gesellschaftskreise gleich geeignet und gleicherweise interressant, sind diese Jahrbücher eine der empsehlenswertesten Erscheinungen der neueren volkstämlichen Literatur.

#### Urteile der Presse über Prochaskas Islustrierte Jahrbücher.

Über Land und Meer. Illustriertes Jahrbuch der Ersfindungen. "Ein glücklicher Gedanks ist hier in gediegener Weise verwirklicht: ein bequemer Überblick über die techsnischen Fortschritte in Form eines reich illustrierten Jahrbuchs zu außerordentlich billigem Preis."

buchs zu außerordentlich billigem Preis."

Basler Zeltung. Illustriertes Jahrbuch der Naturkunde.
"Endlich haben wir einmal eine gute, billige und ausgezeichnet illustrierte Übersicht alles dessen, was die Naturkunde im Laufe eines Jahres als neue Entdeckungen zu verzeichnen hatte. Es ist eine freude, die prächtige, sit jedermann verständliche Übersicht zu lesen. Jeder Gebildete sollte diese Jahrbücher erwerben und sie nicht nur in seiner Vibliothes aufstellen, sondern auch lesen. Derartige Schriften nügen der Ausställarung unendlich viel mehr als alle kulturkämpferischen zeitungsartisel. Nöchte doch dieses Unternehmen die weiteste Verbreitung in allen Schichten der Bevölkerung finden."

Franklurter Zeitung. Prochaskas Illustrierte Jahrbücher erfrenen sich einer von Jahr zu Jahr wachsenden Amerkennung, was bei der Gediegenheit des Inhalts und der Ausstattung, sowie dem billigen Preise nicht zu verwundern ist. In der Inlage übersichtlich, in der Darstellung fast durchwegs klar und allgemein verständlich gehalten, ohne irgend trivial zu werden, unterrichten diese Jahrbücher über die in ihnen behandelten Erfahrungsund forschungsgebiete mit einer sie den Tichtrachmann vollkommen ausreichenden Ausssührlichkeit, den Jachmann selbst aber mitunter verblüssenden Gründlichkeit. Bei der ungeheuren fülle von Eindrücken, die tagans tagein aus dem Keben, aus Tagesblättern und Zeitschriften auf den

wissensdurstigen Kulturmenschen einwirken, ist es für den gewöhnlichen Sterblichen sast unmöglich, Spreu und Weigen zu scheiden und aus dem Dielerlei ein klares Vild zu gewinnen. Da sind denn führer, wie es Prochaskas Jahrbücher sein wollen, durchaus am Platze. Auckschauend blicken wir noch einmal des Weges entlang, den wir durch lange Monate gewandert sind, und erkennen staunend, das manches Kleine gewandert sind, und erkennen staunend, das manches Kleine gewandert sind, und erkennen staunend, das aber, den Gesetzen der gesistigen Perspektive gemäß, nach Möglichkeit gewertet, gesichtet und geordnet sit. So gewinnen wir nachträglich ruhende Pole in den Erscheitungen klucht — immer vorausgesetzt natselich, das wir guten kührern solgen. Und Prochaskas Jahrbücher sind solche kührer.

Die Woche. Illustriertes Jahrbuch der Weltgeschichte. "Wir können dem stattlichen Bande kein besseres Geleitswort auf den Weg mitgeben, als den Ansdruck unserer Uberzengung, daß es dem Verfasser gelungen ist, die Worte seines Programms glänzend zu verwirklichen: "Aicht ein Urkunden- oder Nachschagebuch ist, was wir den Cesern bieten, sondern wir wollen ihnen die handelteden Personen, die Kämpse und Ereignisse in möglicht lebensvollen Bildern vorsühren, die Triebkräfte des politischen Sebens ausdecken und den inneren Zusammenhang alles Geschehenen klarmachen." Die volkstümliche, klare und doch vornehme Haltung des Jahrbuchs werden demselben gewiß viele Freunde und Schätzer gewinnen. Wer eine aller Parteilichkeit entstleidete Schilderung der Ereignisse jedes Jahres wünscht, säume nicht, sich in den Besitz dieses gediegenen "Jahrbuchs" zu sehen."

Digitized by Google

Fortiebung em Schlube des Buches. Original from

# Illustriertes Fahrbuch der Naturkunde Siebenter Fahrgang.

*SHORMHUMMAN* 



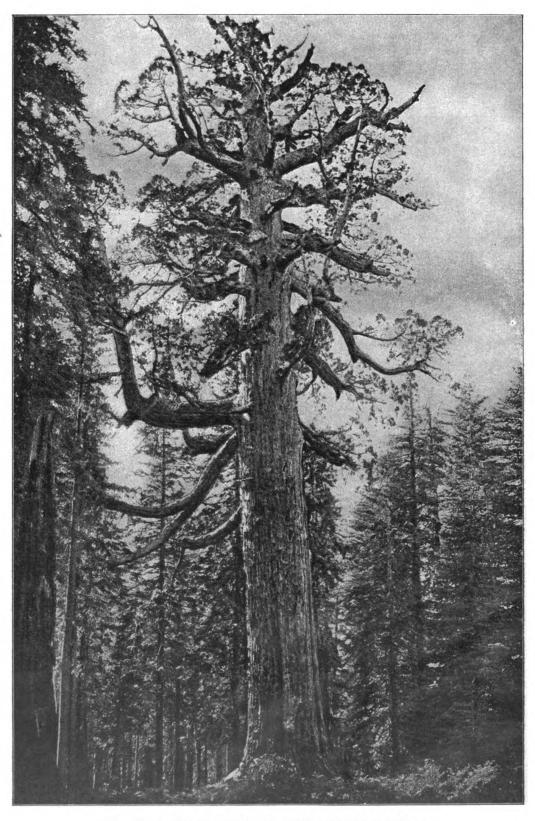

Der Grizzly Giant (12 Meter Durchmeller). Im Maripole-Bain.



# Illustriertes Fahrbuch der Naturkunde

Siebenter Jahrgang 1909 Von B. Berdrow



Leipzig Conigitrate 9/11. Karl Prochaska in Telchen

Wien Kunfg. 7.



QH 5 129 V.7 1909

a 41671

# Inhaltsverzeichnis.\*)

| Seite                                                                        | Seite                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Weltall und Sonnenwelt.                                                      | Aus der Pflanzenwelt.                           |
| (Uftronomie und Meteorologie.) (Mit 8 Bildern.)                              | · · ·                                           |
| In den Wirbeln des Weltalls                                                  | (Botanif.) '(Mit 8 Bildern.)                    |
| Die Sonnentätigkeit 20                                                       | Neuland, Cropenmoor und Inselflora 123          |
| Weltsplitterchen 29                                                          | Blütenbiologisches                              |
| Die Entstehung der Monde 41                                                  | Bestimmung und Vererbung des Geschlechtes . 144 |
|                                                                              | Uus der Praxis                                  |
| Vom Antlig der Erde.                                                         |                                                 |
| (Geologie und Geophysik.) (Mit 7 Bildern.)                                   |                                                 |
| Der Erde Untlitz einst und heute 45                                          | Aus der Tierwelt.                               |
| Eiszeitphänomen und Atlantisfrage 51                                         | (7 - 1 - 1 - ) (Mit - 2015                      |
| Wie entstanden die Alpen 59                                                  | (Foologie.) (Mit 19 Bildern.)                   |
| Erdbeben und Vulkane 66                                                      | Säuger, Kriecher und Eurche 157                 |
|                                                                              | Unfere geflügelten Freunde                      |
| Stoffe und Erscheinungen.                                                    | Leben der Cieffee 186                           |
| (Physit, Chemie und Mineralogie.) (Mit 1 Bilde.)                             | Uus der Insettenwelt 202                        |
| Neue Elemente und Urelemente 77                                              |                                                 |
| flamme, Licht und Spektrum 83                                                | - m                                             |
| Utmosphärische Licht- und farbenspiele 94                                    | Der Mensch.                                     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                        | (Urgeschichte Unthropologie.)                   |
| Das Lebensrätsel.                                                            | (Mit 10 Bildern.)                               |
| (Allgemeine Biologie, Entwicklungslehre,<br>Dalaontologie.) (Mit 3 Bildern.) | ` ` `                                           |
| , , , , , , , , , , , , , ,                                                  | Uns Schwabens Urzeit                            |
| Urzeugung, Leben und Cod 99                                                  | Ulter und herkunft des Menschen 213             |
| Ausgestorbene Geschlechter 109                                               | Höhlenkunst                                     |
| Mimikry und Schutzfärbung 115                                                | Die Australrasse                                |



<sup>\*)</sup> Denjenigen Herren, die mich durch Übersendung ihrer wiffenschaftlichen Arbeiten freundlichst unterftützt haben, spreche ich auch hier meinen ergebenften Dank aus. Herm. Berdrow.

## Alphabetisches Sachregister.

Ual, Entwicklungsgeschichte 196. Ubysische Gräben 50. Aldebaranium, neues Element 77. Alpen, ihre Entstehung 59. " Überschiebungstheorie 62, 65.
Ultersschwäche und Tod 107.
Undromedanebel, Beschreibung 15.
" Entfernung 17.
Unpasungen im Tropenmoorwald 129. Unthropomorphenaffen 157. Uftronomie 13. Atlantisfrage 57. Atomseelen, Zusammenwirken 103. Atomserfall, Cheorie dess. 81. in der Flamme 90. Unge, thermoftopisches 194. Antotherapie bei Dögeln 182. Unstrairasse 224. Unslese, natürliche, und Mimitry 118.

Biene, geschlechtsbestimmende Urfachen Bingelfrant, Biologie 142, 144. Biologie 99, 133. Blitenbiologie Darwins angefochten 136. Blütenbiologisches 133. Blütenhonig, seine Bedeutung 136. Blütenstaub bei Bastarden 148. Blütenwachs 134.

Chimaren, pflanzliche 153.

Dämmerungserscheinungen 1908, 32. Deflination, magnetische, und Sonnentätigfeit 24. Dichogamie feine nütliche Sexualeinrichtung 139. Doppler-Effett bei Kanalstrahlen 89. Drachenbäume, alte 132.

Eiszeitphänomen, Erklärung 51. und Pendulation 53. und Oftseebildung 55 Elemente, neue 77.
Elektrizität und Pflanzenwuchs 149.
Elmsfeuererscheinung 98.
Entstehung der Lebewesen 102.
Entzündungstemperatur 84.
Eolithfunde in Belgien 215. Erdbebenherd, Ciefe 73. Erdbeben, verschiedene Urten 73. Wefen und Urfache 71, 74. im Mittelmeergebiet 68. und Dulfane 66. vogtländische 67. Erdbebenseismogramme 71. Erdbeben, teftonische 75.

Erdmagnetismus und Sonnensiede 21. Erdmond, Entstehung 41. Erdrinde, Bau der, und Erdbeben 69. fener: oder Befpenfterschiff 98. flachsseide, Wirtspstanzen 143. flamme 83.

Struftur derf. 86.

Erdgestalt, Cetraederhypothese 45.

Erdinneres 83.

flammentemperaturen 87. flamme und Spettrum 88. Flora der Kanarischen Inseln 130. Flügel der Dögel, Entstehung 170. frosche, Geschlechtsverhältnis 167. Reservestoffaufspeicherung 169. früchte, samenlose 156. Futterhaare bei Orchideen 134.

Gebirgsbildung, Gesetzliches darin 49. Geschlechtsbestimmung bei Psianzen 145,

147. Geschlechtsvererbung 144. Geschlechtstendenz der Keimzellen 145. Giftschlangen, ungefährliche 165. Glykogen im Cierkörper 169. Bruben der Ozeantiefen 50. Grundspettra 93.

Haarzellen, honigabsondernde 133. Banf, Geschlechtsvererbung 144, 146. Herfogamie schädlich 140. Hermaphroditismus beim Schwamm: pinner 203 Homo Heidelbergensis 218. Höhlenkunft, paläolithische 219.

Insettenwelt, Proterandrie in der 204. Insetten, einwandernde 173. Instinkt und Verstand bei Vögeln 173. Interglazialzeiten, nur lokal 57.

Jagdweise, paläolithische 223. Jagdzauber, paläolithifcher 221. Jonium, Mutterfubstanz des Radiums 79. Jupitermond, achter 45. Entftehung 46.

Kältegrenzen des Lebens 105. Kanarifche Infeln, flora 130. Kompafitörungen und Sonnentätigfeit 20. Krafatau. Pflanzenbesiedlung 123. Kranich, Brutplätze 185. Kranicheitstod und Ulterstod 107. Kreuzungsgesetz Darwins 137. Krenzbefruchtung nicht nüglich 138. Kruftenechsen giftig 166.

Kugelblitje 95. Erflärung 97. Kulturstätten, paläolithische, Schwabens 207.

Kunft und Dogelgesang 181.

Canglebigkeit von Pflanzensamen 106. Canbfrosch und Mimikry 120. Leben, seine Kältegrenzen 105. Leuchten, Mechanismus dess. 87. Leuchtende Ciere 186. Ceuchtorgane von Seetieren 195, 200. Lichtwolfe, auffallende 37. Linienspektra, doppelte eines Elements

Maanetfelder in der Oftfee 20. Mammutbaume und Waldbrand 155. Marsmonde, Entstehung 44. Mensch, Abstammung nach Ameghino 214.

Menich, Alter und Berfunft 213. Meteore, große 36, 37, 38. Meteorite, gleichartige 30, 36 Meteoritenbildung, vulfan. Cheorie 34. Meteoritenfall, beobachteter 39. Meteorstaub u. Dämmerungserscheinungen

Meteorströme 31. Meteorschweife, leuchtende 40. Mitroorganismen 103. Mildpfraße, Beschreibung 17. Kanäle 18. Mildpfraßennebel im Schwan 19.

Mimitry 115, 120.
" und natürliche Auslese 118.

in der Dogelwelt 121. Mond, Randpartienprofil 44. Monde, Entftehung 41.

Meandertalraffe in Südfranfreich 216. Nebelstede, Entstehung 14. Neuland, Psianzenbesiedlung 123. Nova am Milchstraßenrande 19.

Orang:Utan 157. Orchideen der Crierer Gegend 155. Oftee und Eiszeit 55.

Paläolithiker Südfrankreichs 216, 219.
" " Schwabens 207. Dalaolithische Bohlenfunft 219. Parthenofarpie der Obstbaume 156. Perfeiden 38. Pflanzenbesiedlung von Krakatau 123. Pflanzentreiben durch Warmbad 152. Pflanzenwuchs durch Elektriz. befördert 149. Phosphoreszenz 84. Pinguine, Lebensweise 179. Proterandrie bei Insetten 203. Protuberanzen 26.

Radium, Utomgewicht 80. Muttersubstanz dess. 79. Reservestosse im Cierkörper 168. Ahinozeros, Hornwechsel 165. Riesenkrake, Kampf mit 192.

Sängetiere, Heimat nach Umeghino 113. Stammeltern 112. Schildfröten, samoanische 167. Schimpanse 157. Schmetterlinge, Wanderungen 202. Schnepfen, Medern der 182. Schredt oder Warnfarben 119. Schutfärbung 115, 119.
" " bei Seetieren 187. Seismogramme und ihre Deutung 71. Serien im Spettrum 88. Standium weitverbreitet 78. Sonnenfleden 24. neue Erflärung 28. " Cemperatur 29.

Sonnentätigfeit 20. Spielnester 176. Spektraluntersuchungen 88. Spettrum, Wirtung des Druckes auf 93.



Spitzmaus, schneckensammelnd 164. Stammbäume, zoologische, nach Steinmann 110. Stärfe, tierische (Glyfogen) 168. Stern, neuer, bei der Mildhstraße 19. Sternströme, entgegengesetze 13. Steppenhühner, Bug derf. 185. Stillwassertiere 189. Storchzug 184. Symbiofe von Krabbe und Seerofe 192.

Certiarzeit, Unzeichen ihrer Wiederkehr | 7 1. Cheromorphe, Stammeltern der Säugezitere 11.2. Chorianit 77. Choriann 22. Cieffeetrabben 191. Cieffeetiere bei Japan 186. Cintenssignan 195. "Sinnesorgane 194. "Machande 107. Cod aus Altersschwäche 107.

Cropenmoor auf Sumatra 127. Cropenmoorbaume, Unpaffungen 129. Cubertulose in der jüng. Steinzeit 211. Ultramifroorganismen 103. Unterfiefer, altefter menfchl. 218. Urgeschichte 207. Urelemente 81. Uran und Radium 79. Urfubstanzen des Radiums 79. Urzeit, aus Schwabens 207. Urheimat des Menschengeschlechts 219. Urzengung 99. Urzengungstheorie der Kohlenstoffver-bindungen 100.

Dogelfauna Westfalens 176. Dogelgefang und Belehrung 180. Dogel, Inftinft und Derftand 173.

- des Weltmeeres 177. Wertabschätzung 182.

Dogelwelt 170. " " und wiederfehrende Certiarzeit Dogelzug 184.

Wale, Abstammung und Lebensweise 162. Walrosse, Cebensweise 161. Wanderungen der Schmetterlinge 202. Warmbadmethode 152. Weberiche Knöchelchen, Bedentung 201. Welwitschie 140. Wolf, Zähmung 160.

Utterbium, gespalten 77.

Heemann-Phänomen 89. Herfall der Elemente 80. Hiegenmeller und Mimitry 121. Hodiakallicht, Strahlen neben dem 94. Hustandsänderungen durch Druck 82.



Eismeerpanorama in hagenbed's Tierpart; im Vordergrund junge Walroffe; im hintergrund Brillenpinguine an ihren Rifthollen und ein Talpel.

## Weltall und Sonnenwelt.

In den Wirbeln des Weltalls. . Die Sonnentätigkeit. . Weltsplitterchen. . Die Entstehung der Monde.

In den Wirbeln des Weltalls.

ie Bemühungen der Ustronomie, in dem Chaos des firsterngewimmels, das sich uns am nächtlichen Sternenhimmel immer wieder mit überwältigender Schönheit auftut, Besetmäßigkeit der Bewegung und eine gewisse Regel der räumlichen Unordnung festzustellen, haben bis= her wenig sichere Ergebnisse gezeitigt. Mit Recht warnt ein Uftronom selbst, David Bill in seiner Rede über die Bewegung und Derteilung der Sterne im Raume, \*) davor, den Catfachen vorauszueilen und unfruchtbaren Spekulationen nachzugehen. Er betont, daß das menschliche Wissen zufrieden sein muffe, fortzuschreiten mittels der sich häufenden Urbeiten einander folgender Generationen; zufrieden damit, daß der fortschritt noch für fünftige Beschlechter mehr gemessen werden wird nach der Menge bescheidener, gut gerichteter und systematisch erörterter Beobachtungen, als nach der fülle glänzender Spekulationen.

Aber auch Gill muß zugeben, daß die bisherigen Bemühungen wenigstens etwas Licht in das Dunkel gebracht haben. Mit Stolz betont er die große Entdeckung, daß ein Teil des Weltraumes, von dem wir nähere Kenntnis haben, erfüllt ist von zwei majestätischen Sternströmen, die nach entgegengesetzen Richtungen wandern. Einer dieser Ströme führt uns selbst im Umschwung des Sonnenspstems durch die unendlichen Weiten,

ein zweiter mandert uns entgegen. Die Speftral=

Doch viel größere Fragen harren noch der Sösung. Woher entstammen diese beiden ausges dehnten Ströme gestalteter Materie, woraus haben sich all die Gestirne entwickelt, die nun in majestätischer Prozession durch die Räume dahinsschweben?

In einem Werke "Das Werden der Welten" versucht Svante Urrhenius\*) eine teilweise Sösung dieser Fragen. Er leitet die Aebelflecke, die am Sternenhimmel überall zu finden sind, von dem nicht zentralen, also seitlichen Zusammenstoß zweier Himmelskörper ab, die sich infolge der unsgeheueren Erhitzung, die ein solcher Zusammensprall erzeugt, in Utome auslösen müssen. Eine



analyse, die uns zum Teil befähigt hat, diese Tatssache zu erkennen, habe uns ferner die Sterne enthüllt als die gewaltigen Schmelztiegeldes Schöpfers. Dort sehen wir die Materie unter Bedingungen des Druckes, der Temperatur und der Umgebung, deren Mannigsaltigkeit wir in unseren Caboratorien niemals nachahmen können, und dazu in einem Größenmaßstabe, im Derhältsnis zu dem unsere größten Experimente sich aussnehmen wie der Tropfen neben dem Ozean, ja noch winzer.

Doch viel größere Fragen harren noch der

<sup>\*)</sup> Naturw. Rundsch., 22. Jahrg., Ur. 43 bis 46.

<sup>\*)</sup> Leipzig, Ukad. Derlagsgesellsch. 1907.

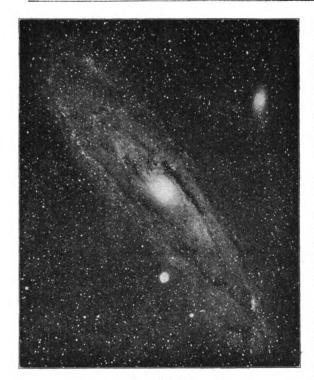

Mndromedanebel.

Stute dieser Unsicht sind die Spiralnebel, die sich allmählich wieder zu Sonnensystemen umbilden. Die Weltenergie pendelt also zwischen Mebelflecken und Sonnensystemen bin und ber, und die Welt ist ewig, nicht nur in dem Werden und Vergeben und Wiedererstehen der Bimmelsförper, sondern auch nach dem Kreislaufe des Cebendigen in ihr, das Urrhenius durch den Strahlungsdruck der Sonnen von System zu System durch die Welträume hindurch verpflanzt werden läßt. Das wäre eine fehr tröftliche Unschauung; denn sie weist nicht nur Die von Claufius vertretene Unficht guruck, daß der Welt infolge des Überganges der Wärme auf immer faltere Körper ein Aufhören aller Energie, der sogenannte Wärmetod, bevorstehe, sondern sie verbürgt sogar in der unablässigen Ausbreitung der Cebenssamen von Gestirn gu Bestirn eine Urt persönlicher, wenn auch nicht bewußter Unsterb=

Sind nun — das ist eine weitere grage, die fich aufdrängt - die Millionen von Sternen, welche die beiden Sternströme umfassen, die einzigen magbaren Bewohner des Raumes? Wder eristieren etwa jenseits der Brengen dieser Sternenwelt andere Unendlichkeiten mit zahllosen anderen Sternen und Syftemen?

Wir miffen es nicht.

Man hat mehrfach die Vermutung ausgesprochen, daß manche Nebelmassen solche jenseits "un= ferer" Welt liegende, der Milchstraße vergleichbare Sternenwelten seien. Auch hinsichtlich des Undromedanebels bestand diese Dermutung, hat sich hier jedoch als unberechtigt herausgestellt. \*)

Bekanntlich ift diefer Mebel eine riefige Spirale, deren Ebene fehr Schief gegen unsere Sehrichtung liegt, in einem Winkel von nur etwa 15 Grad. Der Kern erscheint kugelig mit einem sternähnlichen Mittelpunkte 5.7 Bröße. Hievon lösen sich ein= zelne Nebelarme ab, namentlich drei im Nordoften, von denen die zwei deutlichsten, durch einen schmalen Kanal getrennt, eine Strecke weit nebeneinander her ziehen und sich noch vor ihrer Um= biegung nach Südwesten in einzelne Wolken auflösen.

2115 Wolfenkette beginnt ein dritter Urm seinen Cauf. Die Richtung der Wolfenketten nach der Umbiegung wird durch einen nebelfreien Kanal marfiert, der eine vierte Windung, vielleicht die fortsetzung der drei vorigen Urme, abgrenzt. Auch dieser Urm zerfällt weiterhin in einzelne Mebel= ballen. Die noch weiter vom Kern entfernten Windungen stellen sich fast nur noch als Reihen von Nebelfegen und Nebelballen dar, jedoch in

deutlich spiraliger Unordnung.

Dieses Spiralsystem wird merkwürdigerweise von einem zweiten System durchfreugt, das fich in parallelen, nebelarmen Kanälen offenbart, die der längeren Uchse der scheinbaren (perspektivischen) Rebelellipse gleich gerichtet sind. Ebenso sonderbar ift die Ablenkung der Achse dreier außerer Windungen von der hauptachsenrichtung des Mebels; die Verbiegung beträgt etwa 5 Grad. Alles das scheint anzudeuten, daß die regelmäßige Entwicklung der Spiralform dieses großen Weltwirbels wiederholt und in verschiedener Weise gestört worden ift. Wenn der Nebel eine viele Hunderte oder Taufende von Siriusweiten entfernte Milchstraße ware, fo mußte eine Störung nach Urt der durch die Parallelkanäle angezeigten auf ungeheuere Kraftwirfungen gurudgeführt werden.

Innerhalb des Undromedanebels fehlen die schwächeren Sterne in auffälliger Weise, und man könnte vermuten, daß eine Bildung größerer Sterne nicht nur aus Nebel, d. h. gasförmiger Materie, sondern auch auf Kosten kleinerer Sterne stattfin= den fann; eine Dermutung, die wahrscheinlich durchaus zutreffend ift. 3m 2luguft 1885 erregte der Nebel allgemeines Aufsehen durch die in Dorpat von E. Hartwig gemachte Entdeckung eines neuen Sternes dicht neben dem Kern. Dielleicht ift dieses Ereignis nicht das erfte feiner Urt für den Undromedanebel; wenigstens läßt eine Motig vom Jahre 1667 die Deutung zu, daß auch 1664 ein Aufleuchten in der Nebelmitte stattgefunden hat. Die Nova von 1885 verblagte rafch. Dag fie wirklich ein Teil des Mebels war und nicht bloß scheinbar vor diesem stand, murde feinerzeit von Unwers aus Wahrscheinlichkeitsgründen behanp= tet. Dieser Ustronom und Pogson hatten 1860 inmitten eines Sternhaufens (M 80) im Skorpion gleichfalls eine Nova entdeckt, und es wäre wirklich ein sonderbarer Zufall, wenn im Zeitraume von nur 25 Jahren zwei der so seltenen neuen Sterne sich mitten auf Sterngruppen projizieren follten, ohne selbst zu diesen zu gehören.

Der Abstand des Nebels von der Sonne und damit seine mahre Matur war nur festzustellen durch Ermittlung feiner Parallage (f. Jahrb. II,



<sup>\*)</sup> Prof. Berberich, Der Undromedanebel. Maturm. Rundsch., 23. Jahrg., 27r. 1.

5. 19). Bei der geringen Schärfe des Nebelkerns war diefe Ermittlung fehr schwierig und ergab schwankende Werte, aus denen jedoch so viel ber= vorzugehen scheint, daß der Nebel von uns 7.5 oder 3.7 Siriusweiten (gleich 65 oder 33 Licht= jahren) \*) entfernt ift. Der Mebelfern mit 7" fchein= barem Durchmeffer wurde in Wirklichkeit 140 be= ziehungsweise 70 Erdbahnhalbmeffer groß sein, im letteren falle also den Raum unseres Sonnen= systems innerhalb der Neptunsbahn füllen.

Mus den Sternzählungen von P. Böt in Beidelberg-Königstuhl läßt sich der Schluß ziehen, daß der Undromedanebel ein in wirbelnder Bewegung befindliches Gemenge von Aebelmassen und fleinen sternähnlichen Derdichtungsmaffen darftellt, während die Parallagenuntersuchungen K. Bohlins es fehr mahrscheinlich machen, daß der Mebel, seiner scheinbaren Bröße entsprechend, zu den unserer Sonne benachbarten Bestirnen des gesamten Sirfternfyftems gehört.

Weit entfernter von uns liegt die Milch= ftrage, die mit allen übrigen fichtbaren Sternen zusammen ein einziges organisches Banzes zu bilden scheint. Sind außer ihr noch andere Milche straßen vorhanden, so durfte deren Entfernung so groß fein, daß felbit die beften Inftrumente fein Licht von dort her mehr wahrnehmen laffen. Über die Milchstraße und das Derhältnis der Nebel zu ihr hat Prof. M. Wolf in Beidelberg in der 79. Versammlung deutscher Naturforscher einen Dor= trag gehalten, der den gegenwärtigen Stand un= serer Kenntnisse zusammenfassend darstellt. \*\*) Da= nach fehlen in der Milchstraße die Mebel fast gang, nehmen mit wachsendem Abstand von ihr an Zahl zu und treten am Nordpol der Milchstraße so dicht zusammen, daß die ganze Begend damit erfüllt scheint. Dagegen gehören die Sternhaufen und die fogenannten "Gasnebel", die ein reines Gasfpettrum zeigen, in die leuchtenden Strome der Milchstraße organisch hinein.

Man hat für das Milchstraßensystem nach einem Zentralfern gesucht, und Caston vermutete einen solchen im Sternbilde des Schwans. Doch zeigt ein Bild dieser Gegend nichts von einer zentralen, uns benachbarten Derdichtung. Auch der Sternhaufen im Schilde bildet ein Zentrum, um das sich die Sternzüge der Milchstraße spiralig gruppieren; diese Gruppe sett sich vorwiegend aus den helleren Sternen 10. und 11. Broge jener Begend zusammen, mahrend die Sterne 14. bis 18. Größe keine Beziehung zu ihr zeigen, vielmehr als ferne, gleichmäßige Sternschicht den Hintergrund bilden, von dem sich der Sternstrom mit der genannten Gruppe abhebt. Aber auch von ihr und einem ähnlichen Gebiet von spiraligem Bau im Schützen glaubt Prof. Wolf nicht, daß fie als der Zentralkern anzusehen seien. Es scheint ihm vielmehr, daß die geometrische form des Milch= straßensystems noch nicht mit Sicherheit anzugeben sei, daß indessen neuere Ergebnisse der Photographie die Hoffnung auf die fünftige Erkenntnis der mahren Natur der Milchstragenerscheinung beleben. Diese Ergebnisse führen nämlich auf eine Beziehung örtlicher Strukturen in der Milchstraße gu benachbarten Mebeln und dunklen flächen und Höhlen.

Un gahlreichen Beispielen läßt fich zeigen, daß überall im Strome der Milchstraße und besonders an seinen Rändern ausgedehnte verschwommene Nebel liegen, die vielleicht aus Gasen bestehen und eine charafteristische Eigentümlichkeit der Milch= straße bilden. Sie schmiegen sich eng an die Grenzen einzelner Sternwolken an und durch Sternzählungen läßt sich bestätigen, daß die Nebelgrenzen zugleich Dichtegrenzen der Sternanhäufungen find. In einigen solchen oft ganz scharf begrenzten Böh= lungen ist noch ein Netz sehr schwacher, vielleicht entfernterer Sterne fichtbar, andere merden von einzelnen Ketten hellerer, vielleicht näherstehender Sterne gequert. Die Absorption (Aufsaugung, Der= schlucken) des Sternenlichtes durch vorgelagerte dunkle Stoffmaffen, deren Bestalt sich durch die formen der Cucken und Riffe in der Milchstrage fundgabe, fann diese Sternenarmut einzelner Stel= len gewiß nicht immer erklären. Wir wären dann zu der Unnahme gezwungen, daß vor großen Teilen der Milchstraße solche dunkle Wolken lagerten; da ferner solche Riffe und Kanäle nicht nur die Milch= straße durchziehen, sondern sich mit scharf begren3= tem Verlaufe auch weiterhin in den gewöhnlichen himmelsgrund verfolgen laffen, fo mußte man folgerichtig annehmen, daß überall am himmel dunkle Stoffe in Masse vorhanden sind und uns

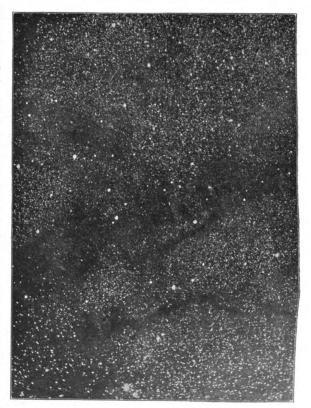

Mildiragenpartie mit Boblen und Riffen.



<sup>\*)</sup> Lichtjahr ist die Strecke, zu deren Durcheilung das Licht ein Jahr bedarf, nämlich 9463 Milliarden km.

\*\*) Naturwiss. Rundschau, 22. Jahrg., Ar. 42; als 311ch erschienen in Leipzig, J. U. Barth, 1908.

die entfernteren Stermegionen verdeden bis auf den schmalen Spalt, den wir als Milchstraße erblicken. Diese wäre also nur der sichtbare Rest verschwundener Pracht.

Eine andere, freilich auch noch erst zu beweissende Möglichkeit der Erklärung liegt in der Annahme, daß die Höhlen eine durch unbekannte Urssachen bedingte Zerklüftung des Sternenheeres darsstellen, einen Zerstörungss oder Trennungsvorsgang, bei dem an den frisch betroffenen Stellen das Ausleuchten sonst unsichtbarer kosmischer Massen stellen das Ausleuchten sonst unsichtbarer kosmischer Massen der Dadurch, daß die "Nebel" am Ende oder an der Grenze der Risse auftreten, wird uns der Ort gezeigt, an dem der Vorgang weitersschreitet. Aber auch so kommen wir wieder zu der Anschauung, daß die Milchstraße ein Rest ist, und zwar der Rest einer früher viel ausgedehnter leuchtenden Welt.

Alle diese Probleme werden nur durch unablässige Forschung mit den Mitteln der Photographie und der Spektralanalyse allmählich aufzuhellen sein. Prof. M. Wolf hat kurzlich einen dieser Milch= straßennebel, der in ganz ausgeprägter Weise an der Höhlenbildung der Milchstraße beteiligt ist (HV 15 im Schwan), näher untersucht.\*) fast genau von Süden nach Morden ziehend, scheidet er scharf eine Gegend größter Sternenfülle im Often von einer Gegend weit geringerer Sternengahl im Westen. Aufnahmen mit dem Reflektor zeigten, daß an verschiedenen Stellen fast zweifel= freie Verbindungen zwischen dem Nebelstreifen und einzelnen Sternen erkennbar sind, so daß der mit dem Nebel HV 14 Cygni innig zusammenhängende Nebel als in der Ciefe zahlreicher Milchstraßen= ketten liegend anzusehen ist. Eine am 3. August 1908 vorgenommene  $3^{1}/_{2}$ stündige Spektralaufnahme ergab für den Nebel ein unverkennbares Basspettrum, deffen weitaus hellste Cinie am violetten Ende des Spettrums liegt.

Das Auftreten eines neuen Sternes am Nordrande der Milchstraße ift - leider erst nachträglich — mittels der Aufnahmen der Silialsternwarte Piderings zu Arequipa (Peru) entdeckt worden. \*\*) Eine Aufnahme vom 5. Dezember 1905 zeigt dort, wo die Milchstraße das Sternbild Dela nach der Carina zu verlassen will, einen Stern 9.72 Bröße (Rektasz. 10 Uhr 58 Min. 20 Set., sudl. Deklin. 530 50' 9), während sich nach Ausweis von 127 Platten, die seit 1889 von dieser Begend aufgenommen waren, dort vor dem 12. Juli 1905 fein Stern befand, der heller als 11.5 Größe war. Da aus der Zeit zwischen Juli und Dezember die Aufnahmen sich nicht auf die= fen Winkel des füdlichen Sternenhimmels erftredten, so läßt sich leider nicht angeben, an welchem Tage der Lichtstrahl, der uns hier eine Weltkata= strophe melden wollte, auf Erden ankam, und wie hell der Stern damals erschien. Er kann, wie die Nova Tycho de Brahes 1572 und die Nova Persei 1901 (s. Jahrb. I, 5. 14) sogar dem bloßen Auge sichtbar gewesen sein, ohne daß man auf ihn aufmerksam wurde. Nach der ersten Platte, die den Stern zeigt, sind noch 13 andere vorhan-

\*) Uftron. Nachr., Nr. 4271.

den, auf denen er sich abgebildet hat. Sie verraten zunächst eine hin und her gehende, sehr geringe Schwankung seiner Helligkeit, dann vom 26. März bis 13. Juni des solgenden Jahres ein langsames, ebenfalls unter Schwankungen sich vollziehendes Abnehmen, und endlich bis Ende Juni 1906 eine reißend schnelle Abnahme. Eine Platte vom 2. Juli zeigt den Stern schon nicht mehr, obswohl sie noch Objekte unter U. Größe enthält. Sein Spektrum, das Pros. Pickering noch zu erhalten hofste, müßte die gleichen Linien hell und dunkel, also leuchtende und absorbierende Gase desselben Stosses in Bewegung gegeneinander zeigen, als Abbild des Chaos, welches ein in einen Weltznebel hineinstürzender dunkler Stern erzeugt.

#### Die Sonnentätigkeit.

Ulte Sagen nordischer und orientalischer herstunft berichten von dem Magnetberge, der unter dem Spiegel des Meeres verborgen liegt und den Schiffen, die über ihn hinwegsteuern, verderblich wird, indem er alles Eisen aus ihnen an sich zieht und sie auseinanderfallen läßt. Wir haben es hier mit einer im Munde des Dolfes übertriebenen Ersinnerung an wirkliche Verhältnisse zu tun: es gibt solche unterseeischen Magnetberge, und wenn ihre Wirksamteit auch nicht so intensiv zu Tage tritt, wie die Sage es schildert, so genügt sie doch, manchsmal Leben und Sicherheit der Vorüberfahrenden zu gefährden, besonders wenn sie durch eine geswisse Utt der Sonnentätigkeit vorübergehend ershöht wird.

Auf einen solchen Magnetberg weist Wilhelm Krebs in einer Arbeit über "gefährliche Kompaßstörungen und Sonnentätigkeit im Oftseegebiet" hin. \*) Eine im Jahre 1898 in den finnischen Schären infolge der winterlichen Eisbedeckung mit voller Sicherheit ermöglichte und ausgeführte Dermessung stellte im Meeresgrunde zwischen den Infeln Cer harun im Often, Stenlandet und Orfobben im Südosten von Jussarö das Vorhandensein von fünf mehr oder weniger langgestreckten feldern fest, innerhalb deren jedesmal mehrere Stellen das Nordende der Magnetnadel stark anziehen. Diese Begend, in der die Schiffskompasse ein seltsames Derhalten, bis zu völligem Versagen der Nadel, zeigen, ist seit Jahrhunderten durch zahlreiche Schiffsuntergänge berüchtigt. Durch Caucher sind verschiedene Proben stark magnetischen Gesteins, hauptsächlich Magneteisenerz, emporgebracht wor-den. Es handelt sich um Magneteisenriffe, die im Meeresboden hauptfächlich von Often nach Westen verlaufen, bei dem auf der Karte als Segersten bezeichneten Punkte auf nicht weniger als l Kilometer. Ihre Mächtigkeit kann hier auf 20 bis 30 Meter, ihre Ciefe im Meeresboden muß als sehr groß geschätzt werden.

Auch die magnetische Intensität war hier sehr groß; sie übertraf an einigen Stellen viersach die Horizontalkraft des normalen Erdmagnetismus und vermochte bis auf 90 Meter nördlich vom Ausgehen der Erzlager das Nordende der Magnets



<sup>\*\*)</sup> Circulars of Harvard Coll. Observ., 27r. 121.

<sup>\*)</sup> Das Weltall, 8. Jahrg., 1908, Heft 24.

nadel direkt nach Süden umzudrehen. Die umgekehrte Unziehung, die der Südspitze der Nadel, kam regelmäßig im weiteren Umkreis dieser zelder zur Geltung, jedoch weit schwächer, als zolge der Unziehung der unteren, im Boden steckenden Enden der magnetischen Erzlager.

Die Entfernung, bis zu welcher Schiffskompasse in einer für die Schiffahrt verhängnisvollen Weise gestört werden, ist schon vor 50 Jahren näher bestimmt worden. Sie ist natürlich abhängig von dem zeitlich wechselnden Zustande des magnetischen feldes und kann in Zeiten erd= magnetischer Störungen außerordentlich viel größere Beträge erreichen. Darauf führt vor allem der Nachweis, daß gewisse dieser zeitweise auftretenden Störungen eine Ortsbewegung von erheblicher Beschwindigkeit entlang der Erdoberfläche erken= nen laffen. Denn der Dorübergang eines folchen zeitlichen Störungsfeldes an einem festliegenden felde magnetischer Störung wie bei Jussarö läßt Induttionsverhältnisse \*) erwarten, die geeignet sind, sowohl die örtliche als auch die zeitliche Störung in hohem Grade zu verstärken.

Die Aichtung solcher Ortsbewegung magnetisscher Störungsfelder war die der Sonnenfleckensbewegung, ungefähr aus Osten nach Westen, und auch die Geschwindigkeit gehörte der gleichen Größenordnung an, 2 Kilometer in der Sekunde. W. Krebs hat das an drei fällen nachgewiesen, die sämtlich der Nachtzeit angehören, nämlich am 12. und 15. November 1905 und 9. februar 1907 (s. auch Jahrb. VI, 5. 17). Um Abend des 15. November 1905 wurden infolge der Sonnensleckentätigkeit die von Stockholm ausgehensden schwedischen Telegraphenlinien durch elektrissche Erdströme von solcher Stärke gestört, daß der Betrieb eingestellt werden nußte.

In dickem Schneetreiben bei schwerem Nordost gerieten ferner mehrere Schiffe gerade in diesem Teile der Ostsee außer Kurs. Der deutsche Dampfer "Nordstern", aus dem finnischen Meerbusen heims wärts steuernd, erlitt eine durch jene Sturmrichtung nicht zu erklärende Kursversetung, d. h. Ablenkung von der nach dem Kompaß gesteuerten Richtung. Er scheiterte im Lause der Nacht an Klippen nördslich von der Insel Gotland. Als Erklärung drängt sich geradezu die Vermutung auf, daß in einem der Störungsselder des Schiffsweges die magnetissche Deklination so start beeinflust wurde, daß die Kompasse eine Kursstörung veranlaßten. Sie wurde in dem Schneetreiben nicht eher bemerkt, als bis das Schiff rettungslos zwischen den Klippen stedte.

Eine Zus oder Abnahme der erdmagnetischen Störungen von Jahr zu Jahr im Jusammenhange mit der Zus und Abnahme der Sonnentätitzkeit, gemessen an der Sonnensleckenzahl, ist statistisch wahrscheinlich gemacht. Die drei oben bezeichneten großen erdmagnetischen Störungen ereigneten sich zu einer Zeit, da die Sonnentätigkeit durch Neusoder Umbildung von Sonnensleckengruppen ganz besonders rege erschien. Diese Neus oder Umbils

dungen fanden überdies auf dem an jenen Tagen der Erde am meisten zugewölbten Teile des Sonnenballes statt, in der Nachbarschaft des Mittelpunktes der scheinbaren Sonnenscheibe.

Don diesem Gesichtspunkte aus gewinnt die am U. September 1907 in der westlichen Nachbarschaft des oben geschilderten finnischen Störungsgebietes stattgehabte Strandung der russischen Kaiserjacht "Standart" besonderes Interesse. Um selben Tage nämlich entwickelte sich auf jenem

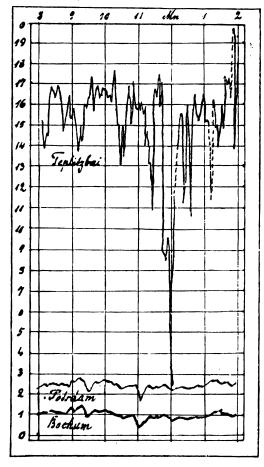

Magnetijche Störungen 1. Movember 1903, Cepligbai.

mittleren Teile der Sonnenscheibe aus unbedeutenden Anfängen eine sehr ansehnliche Sonnensstleckengruppe. Auch hatte sich kurz vor 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit schon in der Frühe des 10. September eine magnetische Störung eingestellt, die besonders während der Nachtstunden zum 11. auf der Deklinationskurve sehr stark zum Ausschucke kam.

Eine Kursirrung des "Standart" ist für diesen Unfall viel wahrscheinlicher, als die in der Presse vertretene Darstellung, daß merkwürdigerweise versgessen sein sollte, ein durch Meeresaufnahmen festsgestelltes kelsenriff in die Seekarte einzutragen. Daß zur Zeit der Strandung in den Tagesstunden des U. September die Störung der Deklination nicht mehr so bedeutend war, tritt dem gegenüber zurück.



<sup>\*)</sup> Unter magnetischer Industion versteht man die Erzengung von Magnetismus durch Erregung eines Magnetisles.

Die entscheidende Kursirrung fann schon in den porshergehenden Nachtstunden eingetreten sein.

Nach der physikalischen Seite weist der kall noch eine besondere Eigentümlichkeit auf. Wie erswähnt, entwickelte sich die große Gruppe am U. September 1907; die magnetische Störung setzte mehr als 34 Stunden früher ein und erreichte ihre erste Periode starker Bewegung noch mehr als 12 Stunden vorher. Eine zweite Periode stark

tion, die unter führung Anthony fialas von 1903 bis 1905 die Inseln des Franz Josef-Candes bereiste, unterhielt von Ende September 1903 bis Ansang Juli 1904 in Teplitzbai, auf der Andolf-Insel, dem nordöstlichsten Candsleck Europas, eine erdmagnetische Station. Der Boden der Station besteht aus Basalt mit starkem Gehalt von Magneteisen. In eine der an sich sehr langweiligen Besobachtungsreihen siel der Schlußteil der stärksten magnetischen Störung der letze

ten Jahre, beobachtet am 1. November 1903. Krebs verglich die Störungen der magnetischen Deflination zu Teplitbai in dieser Zeit mit den gleichzeitigen Potsdam und Bochum, an Stärke weit hinter der ersteren gurudblieben, und fab seine schon aus theoretischen Bründen verfochtene Mei= nung bestätigt, daß eine magnetische Störung, wenn fie in ein selbst schon fräfti= ges magnetisches feld der Erdfrufte eingreift, beträchtlich verstärft wird.

Ungesichts der bedeuten= den Wirfung, die von den Sonnenflecken auf irdische me= teorologische Dorgange aus= geübt zu werden scheint, ift es begreiflich, daß einzelne for= fcher diese rätselvollen Bebilde 3um Begenstande gang beson= deren Studiums gemacht ha= ben. Da diefes Studium eine möglichst intensive Beobach= tung der Sonnenoberfläche er= fordert, so ergangen sich ihre Beobachtungsergebniffe wünschenswerter Weise. 3u den im vorigen Jahrbuche (VI, S. 17) angeführten Re= sultaten teilt Berr Prof. Dr. Epftein eine Reihe von Er= gänzungen und Berichtigungen mit, aus denen hervorgeht, daß die fledentätigfeit der Sonne in den vorhergehenden

Jahren noch weit beträchtlicher war, als dort angegeben ist. Auch einzelne Tage, die anderen Beobachtern als sleckenfrei erschienen, wie der 30. Juli 1905 und der 16. Juni 1906, zeigten noch mehrere Flecken, teils nur Kern, teils mit Hof. Der gewaltige Fleck vom 3. Juli 1906 wurde von Prof. Ep ste in schon an 28. Juni beobachtet, während der bis zum 29. Dezember desselben Jahres angegebene Rückgang der Sonnentätigkeit schon am 12. Dezember zu Ende war. Ein großer fleck, der am 18. Dezember zu Ende war. Ein großer fleck, der am 18. Dezember bereits den Mittelmeridian der Sonne passiert hatte, zeigte sich als immense Gruppe am 13. und 18. Januar 1907 und passierte den Tentralmeridian noch mehreremal, am 12. Februar, 11. März und 8. April, so daß dieselbe Gruppe also an fünf Rotationen teilgenommen hat.

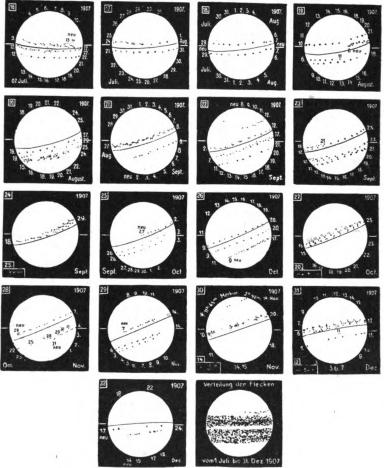

Bahnen der Sonnensteden 1907 Juli bis Dezember (nach E. Stephani). Der eingezeichnete Durchmeffer ift der Sonnendquator.

fer Bewegung folgte allerdings auch in der Nacht vom U. zum 12. Aus heliospektrographischen Aufenahmen ergibt sich eine Erklärung dieses physikaslischen Rätsels. Aus ihnen geht nämlich hervor, daß die Rolle der Sonnenflecken lediglich eine sekundäre, markierende ist. Ihnen voraus gehen Aussbrüche hochglühender Gase, die die eigentlichen Träger der Sonnentätigkeit sind.

Wie sehr die von der Sonnentätigkeit hers vorgerufenen magnetischen Schwankungen durch den Einfluß örtlicher Induktion verstärkt werden köns nen, gelang W. Krebs noch an einem zweiten Beispiel nachzuweisen.\*) Die ZieglersPolarerpedis

<sup>\*)</sup> himmel und Erde, 20. Jahrg., Beft 12, 1908.

Während wir hinsichtlich der Sonnentätigkeit 1907 auf die Veröffentlichungen von Stephani\*) und Epstein\*\*) verweisen, sei hier noch einiger hervorragender Fleckenerscheinungen des Jahres 1908 gedacht. Auf gesteigerte Sonneneinflüsse der ersten Februarwoche, denen nach früheren ähnlichen Erfahrungen die ungewöhnlichen Wintergewitter im östlichen Mitteleuropa und die Unterbrechung des Telegraphenverkehres zuzuschreiben sein dürsten, solgte seit dem 9. Februar der Vorübergang einer Fleckengruppe, die sich aus kleinen, beim Vorübergang im Januar noch sast verschwindenden Unsfängen zu stattlicher Größe entwickelt hat.

Reue Wirbelerscheinungen bei hocherregter Sonnentätigkeit, ahnlich der erhöhten Cätigkeit des

ten vorliegen, bereits 1,5 Bände. Um das große Beobachtungsmaterial übersichtlicher zu gestalten, zeichnet Stephani den Ort der Flecken, welcher mit der Sonnendrehung fortschreitet, jeden Tag versmittels des Pantographen in einen Kreis, der den Sonnenumfang darstellt. So schrumpfen die Hunsderte von Einzelbildern eines Jahres auf 36 bis 40 figuren zusammen, die in übersichtlicher Weise Datum, Größe, ungefähre Form und scheinbare Bahn, Nenentstehen und Verschwinden von je 2 bis 6 flecken, angeben.\*)

Mit Hilfe seiner Photographien hat Stesphani festgestellt, daß das alle U Jahre statsfindende Maximum der Sonnenslecken, das bereits 1906 überschritten sein sollte, noch heute andauert.





Photographie einer Sonnenprotuberang vom 21. Mai 1907. (Zwischen 1 und 2 liegen 50 Minuten.)

mittleren Juni 1907, stellte W. Krebs für die Zeit zwischen dem 30. Juli und 12. August 1908 sest. \*\*\*) Es handelte sich jedoch nicht wie Mitte Juni 1907 nur um eine fleckengrappe, sondern um vier Riesengruppen von flecken, von denen jedenfalls zwei noch ausgeprägtere wirbelartige Bewegungen erkennen ließen als die eine Junisgruppe 1907. Zwei Untergruppen des südwestslichsten und größten Riesensleckes vom 6. und 7. August 1908 zeigten Vilder aussteigender Wirsbelbewegung, wie sie sich der Beobachtung durchs Auge im Fernrohr selten bieten.

E. Stephani, Besitzer einer Privatsonnenwarte in Kassel, führt seit Ende 1905 ein photographisches Tagebuch der rasch wechselnden Dorgänge auf der Sonne, indem er möglichst täglich eine oder mehrere Photographien von ihr in stets genan gleicher Dergrößerung aufnimmt. Die erhaltenen Regative werden mit meteorologischen und anderen Notizen, genauem Datum und lausender Nummer versehen, und die davon angesertigten Abbildungen füllen, da über 1300 brauchbare Plat-

\*\*) Dierteljahrsicht. der Uftron. Gesellschaft, 1908, Beft 3. \*\*\*) Uftron. Nachr., Ur. 4270.

Immer noch erscheinen neue große flecken und fleckengruppen, von denen eine im April 1908 aufstretende fast den dritten Teil des Sonnenumfanges, also über 1 Million Kilometer, umspannte und stark verschiedene Bewegungen der einzelnen fleken zeigte. Uns den Beobachtungen Prof. Epste in s\*\*) erhellt, daß die fleckentätigkeit der Sonne auch in 1907 eine sehr rege gewesen ist und übershaupt seit dem Maximum Mitte 1905 weder besträchtlich zus noch abgenommen hat, Dagegen hat nach ihm seit September 1907 eine settige fleckensabnahme eingesetzt und bis zum Ende des ersten Quartals 1908 angehalten. Ob sie sich ungestört sortsehen wird?

In engem Jusammenhange mit den Sonnensflecken stehen die Protuberanzen, die jedoch im Vergleiche zum Lichte der Sonne so schwach sind, daß sie im Fernrohr unsichtbar bleiben, außer wenn bei einer totalen Sonnensinsternis das blendende Sonnenlicht durch den Mond abgebsendet wird. Diese zeuerzungen, die mit unglaublicher Schnelligsteit an der Sonnenobersläche emporschießen, können höhen von hunderttausenden von Kilometern ersreichen. Eine derartige Eruption vom 13. Nos



<sup>\*)</sup> Mitteil. der Bereinig, von Freunden der Uftron. u. s. w., 17. u. 18. Jahrg.

<sup>\*)</sup> Mitteil. für freunde 11. f. w., Bd. 18, Ur. 18. \*\*) Dierteljahrsschr. der Ustr. Gesellsch., 43. Jahra., Heft 5.

vember 1907 hatte die enorme Höhe von 580.000 Kilometern. Mit Hilfe des Spektrostops ist es, wie Prof. S. U. Mit chell\*) schildert, möglich, nicht nur ohne Schwierigkeiten den Sonnenosen mit allen seinen flammenerscheinungen täglich zu studieren, sondern auch die form dieser roten flammen zu zeigen.

Es beruht dies darauf, daß die Orotuberangen aus enorm erhitzten Basmaffen bestehen, haupt= fächlich aus Wasserstoff und Kalzium. Blühendes Bas gibt ein Spektrum von wenigen hellen Linien auf dunklem Brunde, im Begensate zu dem Sonnenspektrum, das viele feine, dunkle Linien auf hellem Brunde zeigt. Durch eine besondere Bandhabung des Spektrostops kann man die Protuberangen mit allen ihren Einzelheiten sehen, ohne daß man auf eine Sonnenfinsternis zu warten braucht. Und zwar kann man nicht nur die her= porschießenden flammen mit blogem Auge sehen, sondern sogar mittels der photographischen Platte eine dauernde Beobachtung derfelben durchführen, obwohl das Licht der Sonnenoberfläche mehrere hundertmal heller ist als das der Protuberangen. Zur Herstellung dieser Photographien dient der von Prof. Geo. E. Hale erfundene Spektroheliograph, der seine höchste Dollkommenheit durch die Kombinierung mit dem großen 100 Zentimeter-Fernrohr der Nerk-Sternwarte erreicht. Auf den mit Hilfe dieses Apparats gewonnenen Originalphotographien erscheint die Sonne, deren Durchmesser 1,391.000 Kilometer beträgt, als ein Kreis von 13.5 Zentimetern Durchmesser. Die Bohe der Protuberangen läßt sich danach leicht berechnen.

Eine am Morgen des 21. Mai 1907 gemachte Aufnahme zeigte eine Protuberanz von ungewöhnlicher Größe im südwestlichen Quadranten der Sonne. Infolgedessen wurde so schnell wie möglich eine Reihe von Photographien aufgenommen, welche die Lebhaftigkeit dieser Naturerscheinungen gut erkennen lassen. Sie geben eine Vorstellung von der Schnelligkeit, mit der die Protuberanzen sicht, daß diese mehr als 165.000 Kilometer hoch war. Der Wechsel der Erscheinungen ging bisweilen mit einer Geschwindigkeit von 85 Kilometern in der Sekunde vor sich.

Bisher nahm man an, daß die flecken durch die eigene Cätigkeit der Sonne entständen. Durch die Zusammenziehung des Sonnenkörpers sollen Wirbelstürme hervorgerufen werden, welche Teile des dunkleren Innern der Sonne bloglegten; wobei zu bedenken mare, daß die Sonne Innern unbedingt heißer und also hel= ler sein muß als ihre Bashulle. Nach einer zweiten Erflärung sollen mächtige Basausbrüche stattfinden, die durch Abfühlung im kalten Weltraume Wolken und Schlacken bilden würden. Beim Zurückfallen auf die Sonne follten diese allmählich wieder aufgezehrt werden. Nach dieser Unnahme müßten die emporgeschleuderten dunkleren Wolken beziehungsweise Schladen hoch über der Sonne schweben (wie die Protuberangen), mahrend die fleden im fernrohre und auf Photographien sich

deutlich als Vertiefungen in der Photosphäre er-

Mehr Wahrscheinlichkeit als diese beiden Deutungsversuche hat die schon im vorigen Jahrbuche (VI, 5. 17) furz angedeutete neue Erflärung der Sonnenflecken, für die jedoch allem Unscheine nach E. Stephani die Priorität in Unspruch nehmen kann, da er sie schon 1906 auf den Derhandlungen deutscher Naturforscher in Stuttgart vorgetragen hat. \*) Stephani nimmt an, daß die flecken durch kleine Weltkörper hervorgebracht werden, die der Sonne so nahe kommen, daß sie auf diese stürzen mussen, analog den Meteoriten, die von Zeit zu Zeit auf unsere Erde fallen. Ein Weltkörper von nur wenigen Kilometern Durchmesser, der für unsere fernrohre in der Rähe der Sonne unsichtbar bleibt, muß in der ungeheueren Blut der Sonne in kurzer Zeit in Dampfe verwandelt werden, die das ursprüngliche Bolumen um mehr als das Tausendfache übertreffen. Solange diese Dämpfe sich nicht völlig mit der Sonnenmasse vereinigt haben, werden sie uns dunkler erscheinen als die Sonnenoberfläche. Sobald die beiden Körper einander näherkommen als auf das 2.44fache ihrer Halbmeffer, wird die Eigenschwere auf dem kleineren aufgehoben. Der leichter flufsige Teil von ihm wird dann zuerst auf die Sonne stürzen, und zwar in schräger Richtung, während der Hauptteil weiter fliegt, indem er immer mehr in die Photosphäre eindringt. Mun stößt er an allen Seiten Dampfe aus, da durch die größere hite allmählich auch die schwerer flussigen Teile in den fluffigen und gasförmigen Zustand übergeführt werden. Da er nun durch seine eigene Bashülle geschützt ist, sind die Sonnengluten nur allmählich im stande, ihn völlig in Bas zu verwandeln.

Jett, da seine kälteren und dunkleren Gase einen bedeutenden Teil der Photosphäre verdrängen, ist er für uns sichtbar als Sonnenfleck. Hat er endlich die Sonnenwärme völlig angenommen, so wird er wieder unsichtbar. Das öfter beobach= tete paarweise Erscheinen der fleden und die Orientierung der Paare nach der Richtung der fleckenbahn findet durch Ausstreuen der abgeschleuderten Teile in der flugrichtung eine einfache Erklärung. Die starken Bewegungen innerhalb der flecken fenkrecht zu uns, die das Spektrostop anzeigt, sind die natürliche folge der ungeheueren chemischen und physitalischen Dorgänge, die sich hier abspielen. Diese werden auch gewaltige Elektrizitätsmengen erzeugen, die genügen, um die mahrend des Dorüberganges größerer flecken beobachteten Nordlichter und Erdströme zu erklären.

Rehmen wir an, daß ein Meteorschwarm die Sonne umtreist, der an einer Stelle eine dichtere Unhäufung besitzt, so würde sich nicht nur das periodische Auftreten der Sonnenslecken, sondern auch vielleicht die Störungen im Caufe des Merkur erklären lassen, ohne daß wir nach einem intramerkurialen Planeten zu suchen brauchen (s. zu letzterem Punkte auch Jahrb. VI, S. 32).



<sup>\*)</sup> Die Umschau, 12. Jahrg., 21r. 21.

<sup>\*)</sup> Derhandl. Stuttg. 1906, Abteil. f. Uftr. u. Geo-

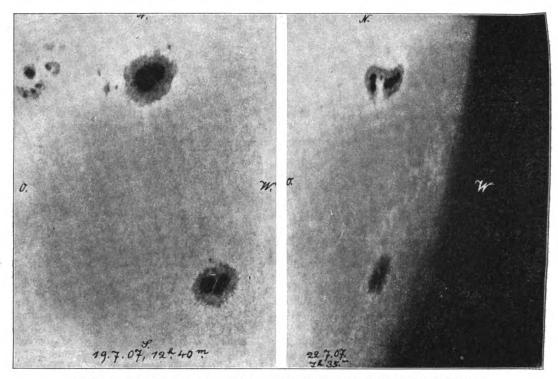

Zwei Sonnenfleden des Juli 1907; ihr Borruden gum Sonnenrande innerhalb 67 Stunden (Photogr. E. Stephani).

şür das Vorhandensein einer verhältnismäßig niedrigen Temperatur der Sonnenstleden igen Temperatur der Sonnensstleden Verbindungen darin nachgewiesen wurden, 3. 3. eine Wasserstoffverbindung des Kalziums, ein Titanogyd, ein Magnesiumhydrogyd. Wichstige Aufschlüße über die Natur der Sonnensssleden verspricht das Studium von Sonnenaufsnahmen im Lichte der roten Wassersfofflinie Hα, die fürzlich auf dem Mt. Wilson in Kalisornien gesmacht wurden und die Existenz riesiger Wirbel in der Wassersfoffbülle der Sonne beweisen; diese Wirbel erwecken den Anschein, als würde das Gas durch die Sonnenssechen aus der ganzen Umgebung eingesogen.

#### Weltsplitterchen.

Ju den auch für den Caien interessantesten Erscheinungen am abendlichen oder nächtlichen himmel gehören die Sternschnuppen und Meteoriten. Welchen Eindruck sie auf das empfängliche Volksgemüt jederzeit gemacht haben, dürfte zur Genüge daraus erhellen, daß, wie die Volksmeinung geht, man sich beim Erscheinen eines Meteors, so lange es leuchtet, stillschweigend etwas wünschen müsse, um der Erfüllung sicher zu sein, und daß die Meteoriten den Unlaß zu manscher abergläubischen und sagenhaften Vorstellung gegeben haben, ja hie und da sogar göttlicher Verehrung teilhaftig geworden sind.

Auch in diesen scheinbar so regellos im Welts all umherschwirrenden kleinsten Weltkörperchen Geset und Regel aufzuspuren, muß den Forscher reizen, und diesem Anreiz verdanken wir eine Abs handlung Prof. G. Tichermaks "Über das Eintreffen gleichartiger Meteoriten, deren Inhalt den Ceser sicherlich sessen wird.\*)

Die Zahl der jährlich auf die Erde gelangen= den Meteorite wird im mindesten auf 4500, nach anderen Berechnungen jedoch auf das hundertfache dieser Zahl angenommen. Don all diesen einzeln oder in Schwärmen die Utmosphäre durchdringen= den und mit der Erde fich vereinigenden Körpern fommt nur wenig in die Sammlungen. Die meisten Meteoritenfälle entziehen sich der Wahrneh= mung, und die Produtte der wahrgenommenen werden nicht immer gefunden oder erst zu spät, um den falltag und die begleitenden Umftande noch bestimmen zu können. So beträgt denn die Zahl der Meteoritenfälle des 19. Jahrhunderts, von denen Exemplare mit Ungabe des falltages und der Beschaffenheit aufbewahrt werden, nur ungefähr 320.

Don diesen haben ungefähr 270 die Beschafsfenheit der Chondrite, d. h. es sind bronzits und olivinhaltige Steine, die gewöhnlich kleine Kügelschen (Chondren) enthalten, mit der Dichte 3 bis 3.8. Leichter als sie sind die kohligen Meteoriten (Dichte 1.7 bis 2.9) und die feldspatsührenden (3 bis 3.4), schwerer die silikatsührenden Eisen (4.3 bis 7) und die Meteoreisen (7.5 bis 7.8).

Die Geschwindigkeit, mit welcher diese Körper in die Utmosphäre eintreten, übertrifft sowohl die der in geschlossenen Bahnen einherlausenden Planeten als auch die der Kometen, denen parabelähnliche Bahnen zukommen, um ein bedeutendes, weshalb für die Mehrzahl der Meteoritenfälle eine



<sup>\*)</sup> Sitzungsberichte der K. Akad. d. Wiff, 116. Band 1097, Heft 9 n. 10, Wien 1907.

hyperbolische Bahn anzunehmen ist. Demnach würden die Meteoriten, aus fernen Räumen anlangend, in das Sonnensystem eintreten und alle jene, die sich hier nicht mit der Sonne oder den Planeten vereinigen, würden diesen Raum wiederum und für immer verlassen. Da jedoch die Geschwindigkeit nicht immer annähernd bestimmt werden kann, so ist es nicht ausgeschlossen, daß es auch Meteoriten gibt, die sich ähnlich den Planeten in elliptischen Bahnen bewegen und in regelmäßiger Wiederkehr das Sonnensystem besuchen.

Den gleichen Charafter bezüglich der Bahn besitzen die unter Geräusch zerplazenden feuer-kugeln, die im Wesen von den Meteoriten kaum verschieden sein dürften, wenngleich keine Reste oder Überbleibsel von ihnen gefunden werden. Auch die Erscheinung der Sternschnuppen, die ebenfalls als das Erglühen fester, in die Utmosphäre eindringender Körper aufgefast wird, ist eine ähnliche. Auch sie werden zum Teil hyperbelsartige, zum Teil elliptische Bahnen wandeln.

Allaemein ailt als sicher, daß der Cichtstreif in der Utmosphäre von sehr kleinen Stücken fester Körper veranlagt wird. Nach ihrem Auftreten zu Schließen, find fie teils unregelmäßig im Bimmelsraume verteilt, zum Teil jedoch nach ihrem Eintritt in das Sonnenspstem zu langgezogenen Schwärmen angeordnet. Was die Beschaffenheit dieser letteren betrifft, so ift bemerkenswert, daß die großen Meteorströme eine gewisse innere Bleich= artigfeit zeigen. E. Weiß, einer der ersten Kenner dieser Erscheinungen, bemerkt, daß die einzelnen Meteorströme gang verschiedenen Charafter nach farbe, Lichtschweif, scheinbarer Beschwindigfeit besitzen, daß aber die Sternschnuppen desselben Stromes der Mehrzahl nach dieselbe Ceuchtfraft besitzen, woraus man den Schluß ziehen darf, daß hier ungefähr die gleiche Bröße der Teilchen und die gleiche chemische Beschaffenheit vorherrscht. Eine Bestätigung dieser Wahrnehmung bieten die spektrostopischen Beobachtungen, da Browning in dem Schweife der Augustmeteore die gelbe Natriumlinie, in jenem der Novembermeteore ein fontinuierliches Spektrum ohne die gelbe Linic erblickte, und Secchi in diesen deutlich die Magnesiumlinien erkannte.

Alle diese Beobachtungen stügen die Ansicht, daß die zahllosen, im Weltraume verteilten kleinen Körper so angeordnet sind, daß sie zum Teil große Ströme von ungefähr gleichartiger Beschaffenheit bilden, und daß die voneinander verschiedenen Ströme auch verschiedene Bahnen versolgen.

Über die stoffliche Beschaffenheit der Sternschnuppen wissen wir direkt nichts, können vielleicht aber mit Hilfe unserer Kenntnis der Meteoriten indirekt einige Schlüsse ziehen. Denkt man sich die seit vielen Jahrtausenden herabgefallenen Meteoriten zu einer Masse vereinigt, in der die spezisisch schwereren den Kern bilden, die übrigen nach abenehmender Dichte den Kern umgeben, so erbaut die Ohantasie ein kugeliges Gebilde, das der Erde entsprechend zusammengesetzt ist, wenn man die Itmosphäre, das Wasser und die sedimentären Schichten der letzteren hinwegdenkt. Der Unterschied

würde darin bestehen, daß auf der Erde noch eine äußere Schicht jener salzartigen Verbindungen existierte, deren Elemente im Meerwasser gelöst enthalten sind. Solche Verbindungen sind in einigen kohligen Meteoriten bloß in geringer Menge nachsgewiesen worden. Spezisisch leichtere Stoffe scheinen im Sonnensystem eine größere Rolle als auf der Erde zu spielen. Das gilt schon für den Mond, noch mehr für die unteren Planeten, wie Jupiter, dessen mittlere Dichte nur 1:4, oder Neptun, bei dem sie 1:1 beträgt, während der Erde eine solche von 5:6 zukommt. Daraus läßt sich der Schluß ableiten, daß die aus fernen himmelseräumen zu uns gelangende Spreu zum großen Teil ebenfalls aus Stoffen von geringer Dichte bestehe.

Zuerst könnte man an lockere staubförmige Massen benken, die im weiten Raume Wolken bilden. Solche könnten wie die Meteoritenschwärme in die Utmosphäre treten und sich hier zerteilen. Dafür würde ein Jund in dem bei der ChallangerExpedition emporgebrachten Meeresschlamm sprechen, der kleine, den eisenhaltigen Chondren vollkommen gleichende Kügelchen enthielt.

ferner möchte man in den fernen Räumen auch floden jener pulverigen, salzartigen Derbinsdungen annehmen. In den kohligen Meteoriten sind außer dem Steinstaub auch Kohle und Kohlenswasserstoff zugegen. Beim Aussesen der Meteoriten von Pultusk wurden als Begleiter derselben floden von kohliger Beschaffenheit beobachtet. Für das selbständige Auftreten solcher floden spricht auch die von A. E. Nordenskiels erwähnte Auffindung kohligen Staubes auf frischem Eis und Schnee in menschenleeren Gegenden.

Danach gewinnt die Vermutung Raum, daß Teilchen und floden von loderer Beschaffenheit und scheinbar geringer Dichte, die aus verschiedenen Stoffen, wie Steinpulver, salzartigen Verbindungen, Kohle und Kohlenwasserstoffen bestehen, im Welt= raume verbreitet sind und zum Teil stromweise in das Sonnensystem eintreten. Ein kleiner Teil der= selben begegnet der Erde und tritt mit einer enor= men Geschwindigkeit in die Utmosphäre. Die Partifel werden glühend, leuchtend und geben die Erscheinung der Sternschnuppen. Ihrer Zusammensetzung und lockeren Beschaffenheit zufolge ver= brennen sie schon, bevor sie der Erde nahe kommen, und verteilen fich, indem fie Kohlenfäure, Wasserdampf und einen feinen Staub zurücklassen. Demnach mare das Material der Sternschnuppen bezüglich des Befüges und zum Teil auch in chemischer hinsicht von jenem der Meteoriten ver-

Die Anwesenheit solches meteoritischen Staubes in den höchsten Schichten der Atmosphäre hat mögslicherweise auch den überaus glänzenden Dämsmerungserscheinungen, die sich Ende Juni 1908 zeigten, zu Grunde gelegen. In der Nacht vom 30. Juni zum I. Juli zeigte die Erscheinung sich als ein langgestreckter rötlicher Lichtbogen von solcher Stärke, wie sie sonst nur ein helles nahes keuer am himmel zu erzeugen vermag. Vielersorts, sogar zu Starya Doubossary in Bessardien (Südrußland) wurde der Schein für ein Nordlicht gehalten. Doch war er sicherlich nicht ein solches,



da sich in seinem Innern keine merkliche Verande= rung und durchaus nicht das für Nordlichter charakteristische Schießen von Strahlen und Aufzucken zeigte. Dr. Urchenhold von der Treptow-Sternwarte bei Berlin\*) weist darauf hin, daß wohl hauptsächlich zwei Unnahmen für die Erklärung des Phänomens in Betracht kommen. Einmal könne man annehmen, daß durch die vulkanischen 2lusbrüche der letten Zeit außerst feiner Staub und gasartige Verbrennungsprodukte in die höchsten Schichten der Utmosphäre getrieben worden sind, andernteils könne aber auch eine Begegnung der Erde mit einer kosmischen Staubwolke das intensive Ceuchten hervorgerufen haben.

Cetterer Unsicht, daß nämlich die leuchtenden Teilchen vielleicht kometarische Staubteilchen sein möchten, welche in den höheren Euftregionen von der Sonne direkt bestrahlt werden, ist auch der Ustronom Torvald Köhl von der Karina-Sternwarte in Dänemark, der darauf hinweist, daß schon im Jahre 1858 und namentlich 1859 ein gang ähnliches Phänomen stattgefunden haben soll, wie es sich 1883 und 1884 im Erscheinen der roten Nachtwolken darbot, die damals als "Nebelglühen" in urfächliche Verbindung mit der vulkanischen Usche des Krakatan gesett wurden. Beide Perioden sind durch Erscheinungen von großen Kometen ausgezeichnet (Donati, Cruls). Köhl erklärt es für wünschenswert, zu erfahren, ob in letter Zeit, wie in Danemark, auch anderswo viele größere Meteore aufgetreten sind. Dies scheint tatsächlich der Sall gewesen zu sein.

Dr. Urchenhold erwähnt noch, daß ihm am Mittag des 30. Juni eine intesiv blaue färbung des himmels aufgefallen ift, ein Blau, das ihn an den himmel in Bodlins "Befilde der Seeligen" erinnerte und alles übertraf, was er an himmelsbläue in unseren Breiten und in Italien beobachtet. Diese Beobachtung ist auch von an= derer Seite gemacht worden. Nach dem heutigen Stande der Wissenschaft ist die blane farbe des himmels die folge eines mehr oder minder ver= unreinigten Mediums. Die beobachtete intensive Bläne deutet also nach Urchenholds Unsicht ebenfalls darauf hin, daß Dunst, Staub oder Basteilchen in ungewöhnlicher Zahl Ende Juni in die höchsten Schichten unserer Utmosphäre geraten sind.

Eine andere Erklärung diefer leuchtenden Abendhimmelerscheinungen in Derbindung mit anderen auffallenden und seltenen Lichterscheinungen im Jahre 1908 gibt Wilh. Krebs. \*\*) Die Dämmerungen sowie der nach Bishop genannte Cicht= franz um die Sonne erinnern an die gleichen Zustände während der Jahre 1883 bis 1885. Damals wurden sie erklärt aus Staub- und Dunftmaffen, die infolge der Explosion der Insel Krakatau in der Sundastraße am 27. August 1883 in sehr hohe Schichten der Utmosphäre gelangten und durch deren reißende Strömungen auf Jahre oben fest= gehalten und um das Erdenrund verbreitet murden.

Eine gang ähnliche Katastrophe, ebenfalls die Explosion einer Dulkaninsel aus verwandtem Ma-

Jahrbuch der Maturfunde.

terial, wurde im November 1907 von einem amerikanischen Zollkreuzer nach Washington gemeldet. Das Schiff hatte in dem östlichen Aleutenarchipel die Insel Iwan Boyerlof, nach anderen Nachrichten die ihr benachbarte New= oder Perry=Insel, nicht wieder aufgefunden, während die Nachbarinseln metertief in vulkanischen Uschen begraben waren. Auf diese Katastrophe wäre wohl die vultanische Usche, die am 6. Januar 1908 in Berlin und einigen anderen oftdeutschen Orten fiel, gurudzuführen. Schon im März 1908 glaubte W. Krebs daher die später wirklich eingetretenen Dämmerungserscheinungen erwarten zu können.

Diese Erscheinungen dürften um so stärker auftreten, da sie in eine Epoche treffen, die ohnehin zu seltsamen Cufterscheinungen in der Bohe der Atmosphäre neigt. Die britische und die amerifanische Expedition, die zur Beobachtung der Sonnenfinsternis des 3. Januar 1908 nach der Hintinsel im östlichen Pazifik gereist waren, hatten die Korona der verfinsterten Sonne als sieben-

strahligen Stern geschen; seit 1905 hatte er erst eine einzige Zacke verloren. Demnach scheint die schon damals ungewöhnlich gesteigerte Strahlungstätig= keit der Sonne erst wenig abgenommen zu haben. Die stets sichtbaren folgen dieser Tätigkeit sind auf der Sonnenfläche die fleckengebilde, in der Erdatmosphäre die ungemein fein gebauten Streifengestalten der federwolken. Die überaus reiche Entwicklung dieser zarten Eisschleier der Bochatmosphäre in den Sommermonaten 1908 dürfte durch den vulkanischen Dunft und Stanb in diesen sonst so reinen Luftschichten noch besonders ge= fördert worden sein. Jedenfalls sind die Bishop= schen Kränze sowie die Sonnenringe und Neben= sonnen auf die ungewöhnlich reiche Entwicklung der Eisschleier zurückzuführen. Ringbogen beson= derer Urt, die sich erst nach Sonnenuntergang durch

merklich machten, wurden bei hamburg schon am 3. und 27. Juni, noch stundenlang nach Sonnenuntergang, dem Bange der Sonne in nördlicher Richtung folgend, bemerkt.

das brennende Rot, in dem sie schimmerten, be-

Nach der Betrachtung der Sternschnuppen wendet Prof. Cichermat sich zu der Entstehung der Meteoriten, die in der form von Bruchstücken und Splittern in die Utmosphäre gelangen, und stellt eine vultanische Theorie der Meteoritenbildung auf. Er geht dabei von der Unsicht aus, daß die vulkanischen Erscheinun= gen der Erde durch die Entwicklung der in dem metallischen Erdfern absorbierten Base und Dämpfe hervorgebracht werden, indem diese bei der all= mählichen Erstarrung des glutfluffigen Innern sich entbinden, und daß dementsprechend an kleinen fosmischen Körpern bei deren Abfühlung Eruptionserscheinungen von großer Heftigkeit auftreten würden. Die Erwägung aller dieser Umstände hat ihn schon vor Jahrzehnten dazu geführt, eine Unzahl kleiner himmelskörper, die zwar einen erheblichen Umfang hatten, aber doch so klein waren, daß sie die durch Explosionen emporgeschleuderten Trümmer nicht mehr zurudzuziehen vermochten, als die Werkstätten der Meteoriten anzusehen. Durch wiederholtes Abschlendern von Bruch-

<sup>\*)</sup> Das Weltall, 8. Jahrg., Heft 19. Ustron. Machr. 27r. 4262. \*\*) Das Weltall, 9. Jahrg., Heft 1.

stücken verloren jene Sternchen fortwährend an Masse, bis sie endlich größtenteils oder ganz in kleine Stücke aufgelöst waren, die nun in verschiesdenen Bahnen den Raum durchziehen.

Diese Unnahme unterscheidet sich bedeutend von der älteren Explosionshypothese, nach der die kleinen Weltkörper infolge heftiger Explosion als Ganzes zerplagen und mit einem Male zertrümsmert werden sollten. Dabei hätten denn doch außer kleinen Stücken auch sehr große Blöcke nach allen Richtungen verstreut werden müssen, so daß keine Schwärme von kleinen Stücken gebildet worden wären.

Der Auflösungs= und Zerteilungsprozeß der gedachten kleinen Himmelskörper vollzieht sich ge=

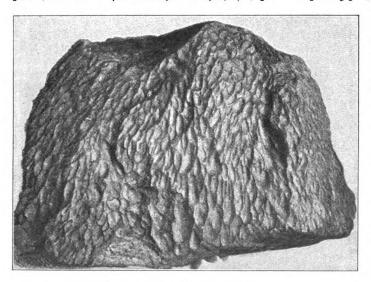

Meteorit mit eigentumlich genarbter Berflache.

mäß der vulkanischen Hypothese derart, daß immer, sobald sich eine Erstarrungsfruste auf dem Stern= chen gebildet hatte, diese durch die empordringen= den heißen Base zerkleinert, durch Stöße zerrieben, in Staub und fleine Stude umgeformt und wieder zusammengefrittet, endlich durch ftartere Explosio= nen abgesprengt wird, und daß dieser Dorgang fich beständig wiederholt. Die erste Kruste besteht aus spezifisch leichteren Massen, die folgenden sind aus schwererem Material, bis endlich auch Krusten von Eisen gebildet, zersprengt, abgeschleudert und zerstreut werden. Die gleichzeitig abgesprengten Stücke würden, besonders im Unfange einer folchen Ger= trümmerung, von gleichartiger Beschaffenheit sein. Die Auflösung solcher erplodierenden Massen wäre in Begenden außerhalb des Sonnensystems zu ver= legen. Die abgesprengten Stücke treten verschie= dene, mitunter auch geschlossene Bahnen an, es fönnen mithin also regelmäßig wiederkehrende Schwärme entstehen. Alle so entstehenden, gleich= zeitig gebildeten Meteoriten haben in ihrem Caufe den Explosionspunkt gemeinsam. Es konnten sich, wenn die hier angenommene Bildung der Meteo= riten richtig ift, Schwärme von gleichartiger Be= schaffenheit bilden, sowie sich ferner ergibt, daß Schwärme von verschiedener Beschaffenheit auch verschiedene Bahnen verfolgen. Diese Erkenntnis rechtsfertigt den Versuch Cschermaks, einer Gesetsmäßigkeit des Erscheinens gleichartiger Meteoriten nachzuforschen.

Aus dieser Untersuchung, auf deren Einzelheiten wir hier nicht eingehen wollen, ergaben sich folgende Sätze:

Werden von den Meteoritenfällen jene ausgewählt, die gleichartige, auch von allen übrigen unterschiedene Produkte liesern, so ergeben sich Regelmäßigkeiten bezüglich ihrer Knotenpunkte, d. h. ihres Entstehungsortes. Das Eintreffen der kalziumreichsten Meteoriten, der sogenannten Enkrite, läßt eine bestimmte Wiederkehr und zugleich eine regelmäßige kolge der Knotenpunkte erkennen, in-

> dem hier eine jährliche Derschiebung von 10 36' eintritt. Die Bahnberech= nung für drei diefer Enfrite ergab unter Unnahme von Störungen durch himmelsförper außerhalb des Be= reiches der bekannten Planeten nur die Möglichfeit einer gemein= famen Berfunft diefer Meteoriten. für einige Meteoriten, die fich den Eufriten anreihen, ergeben sich Regelmäßigfeiten in demfelben Sinne, und eine Gruppe, deren Sallzeiten in die erste Balfte des Dezember treffen, zeigt ein regelmäßiges Schwanken der Knotenstellen inner= halb bestimmter Grengen.

Die Uneignung des letten Teisles dieser gewiß noch recht schwanskenden Ergebnisse, für deren sichere Begründung das Tatsachenmaterial viel zu gering ist, mag manchem Ceser schwierig und undankbar erschienen sein. Wir kehren deshalb schleunigst auf den festen Boden der Tatsachen

zurück und erzählen von einigen in dieses Kapitel gehörenden hervorragenden oder interessierenden Erscheinungen.

Über ein ungewöhnlich großes Tages= meteor berichtet nach eigener Unschanung 3. Tiedemann in Dilla Buillermina, Prov. Santa Sé in Argentinien. \*) Kurz vor Sonnenuntergang des 12. April 1908 (die Sonne stand vielleicht noch 3 bis 5 Grad über dem Horizont) fiel im Westen ein Meteor von der Broge des Mondes, fo wie letterer, 12 Tage alt, sichtbar war. Die Bahn ging ungefähr von Mordwest nach Südwest, der Ausgangspunkt lag etwa in 45, der Endpunkt in 15 bis 20 Brad Bohe. Mit fast sonnenlichtstarkem Scheine durchzog das Phänomen in etwa drei Se= funden die Bahn und schien am Endpunkte gu explodieren. Mach dem Derschwinden blieb die Bahn durch einen intensiv hellen Streifen gezeichnet, dessen Cicht dem Mondscheine glich. Im drit= ten Stadium war der Unfangsteil des Streifens matt, der ovale Endteil ganz besonders hell. 27ach Untergang der Sonne leuchtete die Bahn in weißem Mondlicht und ging allmählich in Rot und Dunkelrot über, um nach ungefähr einer Stunde



<sup>\*)</sup> Mitteil der Vereinig, von freunden der Uftron., 18. Jahrg., Beft 5.

ganz zu verschwinden. Das Wetter war absolut flar, frisch und ohne merkbaren Wind.

Die Himmelserscheinung errogte allgemeine Sensation; denn das starte Licht machte sich in allen Winkeln bemerkbar und jeder stürzte ins freie, um zu sehen, was los sei. für die India= ner war die Sache schnell erledigt, "se cayó una estrella", ein Stern ift niedergefallen, und damit basta! Mur ein alter Mann spann die Sache romantischer aus, er meinte achselzuckend: Was ist's? Die Sonne erwärmte sich für den Mond und, verliebt wie sie ist, kam sie nochmals herauf, um ihn zu betrachten; und wer weiß, was das Schrift= zeichen (der Lichtstreifen) dort am himmel zu be= deuten hat! Leider war die Aufregung so groß, daß niemand an die sehr gut mögliche Aufnahme der prachtvollen Erscheinung dachte.

über eine auffallende Cichtwolfe, in der wir wahrscheinlich ein besonders geartetes Meteor zu sehen haben, berichtet Prof. K. Wilhelm in Pregburg, wo er sich mit fünf Studie= renden am 14. November 1906 auf der Plattform eines Daches befand. \*)

20 Minuten vor 8 Uhr erblickte plots lich einer südlich von den Plejaden eine auffallende "Cichtwolke", in der deutlich hellere Punkte zu unterscheiden waren, und die sich, von allen deutlich gesehen, westwärts bewegte. Ihr flug ging südlich von den Sternen  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  des Widders porbei durch das Sternbild der fische, den nördlichsten Teil des Wassermannes bis zum Sternbilde des Steinbockes, wo sie in der Nähe des Sternes & Caprifornu zu verschwinden schien. Die Lichterscheinung hatte eine gestreckte Form, etwa von der dreifachen Cange der Plejadengruppe. Die Belligkeit der Lichtpunkte glich ungefähr der von Sternen fünfter bis sechster Broke; es waren ihrer wenigstens fünf. Während des ganzen Huges wurde keine Veränderung weder in der Helligkeit noch in der Gestalt der Lichtwolke oder des "Me= teorschwarmes", wie man vielleicht besser sagen könnte, bemerkt. Die Dauer der Erscheinung wurde auf reichlich 8 bis 10 Sefunden geschätt, die Geschwindigkeit der fortbewegung glich etwa der eines sehr langsam dahinziehenden Meteors.

Ein merkwürdiges Verhalten zeigte eine von C. Birkenstock am 27. Mai 1908 ungefähr 121/2 Uhr nachts beobachtete keuerkugel. \*\*) Dieses rötlichgelbe Meteor, heller als Denus, mit gelblich leuchtendem Schweife, war 8 bis 10 Sekunden lang sichtbar. Im letten Teile seiner Bahn erlosch es dreimal, um nach fehr furger Beit wieder aufzuleuchten. Es sprühten leuchtende Teile ab, und zulett zersprang die Kugel ohne vernehmbares Geräusch.

Eine prächtige Meteorerscheinung bot sich in den Dämmerstunden des 20. Februar 1908 den Bewohner der Provinzen Schlesien und Posen. \*\*\*) Der scheinbare Ausstrahlungspunkt dieses großen detonierenden Meteors lag an der Grenze der (zu dieser Tageszeit noch nicht sichtbaren) Sternbilder

der Zwillinge und des Luchses, und merkwürdiger= weise befinden sich in dem Generalkatalog von Denning zwei keuerkugeln vom 1. März 1899, deren Radianten mit demjenigen dieses Meteors wohl identisch sein dürften. Es gelangte unge-fähr aus Ost unter einem Reigungswinkel von 38.3 Grad gegen die Erdoberfläche an, indem es über die Gegend 35 Kilometer nördlich von Breslau gegen Wohlau zog und, die Oder über= schreitend, zwischen den Städten Liegnit und Euben hindurch bei Vorhaus, nach einer 106 Kilometer langen Bahn, seinen Endpunkt erreichte. Um Bemmungspunkte erfolgte eine spontane Auflösung des weiß bis grünlich schimmernden Meteors in mehrere Körperchen, und zwar unter gewaltiger Detonation, die mit scharfem Knall einsetzte und als starkes Donnerrollen geschildert wurde. Die Beschwindigkeit des Körpers betrug 44.8 Kilometer unter Berücksichtigung der Erdanziehung, die Bahn um die Sonne war eine Hyperbel mit starker Erzen= trizität.

So langsam die Meteore auch vielfach sich be= wegen, so bietet sich doch meistens nur durch reinen Zufall eine Belegenheit, sie zu photographieren oder spektrographisch aufzunehmen. solcher Zufall ereignete sich im Mai 1903 in Moskau, und am 12. August desselben Jahres gelang es Blajko in Moskau, ein zweites Meteorspektrum zu gewinnen, indem er den Spektrographen auf den Ausstrahlungsort des Perseidenschwarmes rich= tete. Diese beiden Spektra sind nun untersucht \*) und als voneinander durchaus verschieden befunden worden, wenn es sich auch beidemal um reine Cinienspektra handelte. Es war ziemlich schwie= rig, die Linien mit denen bekannter Elemente gu identifizieren. Bei dem ersten Meteor konnten mit Sicherheit neben den Wasserstofflinien solche des Kalziums, Natriums und Magnesiums festgestellt werden; im Spektrum des zweiten erschienen außer den Wasserstofflinien noch eine Thallium- und fünf Beliumlinien. Die ungleiche Zusammensetzung dieser beiden Meteormassen entspricht der durchaus verschiedenen chemischen Zusammensetzung der zur Erde gelangenden Meteoriten.

Beobachtungen des Meteorschwarmes der Perseiden sind im Jahre 1907 in Rugland und in Ruffisch-Ufien geglückt. Da diese Beobachtungen an mehreren Orten gleichzeitig stattfanden, fo gelang es, eine Ungahl Meteore von verschiedenen Punkten aus zu sichten und damit eine größere Sicherheit in der Angabe der Entzündungs= und Erlöschungshöhen zu erzielen. \*\*) In Außland wurde auf der Engelhardt=Sternwarte, der Kasa= ner Universitätssternwarte und im Dorfe Kowali, in Usien in Taschkent und Iskander gleichzeitig beobachtet.

Don den in Südrußland gesichteten 290 Me= teorbahnen gehörten eine große Unzahl sehr heller Meteore am Horizont und an den Seiten allem Unscheine nach nicht zu den Perseiden; in Usien waren von der Besamtzahl von 369 nur 65.6 Prozent Perseiden, und zwar nahm ihr Prozentsak vom 10. bis zum 12. August zu. In Aufland,



<sup>\*)</sup> Aat. Annolch., 21. Jahrg., Ar. 48. \*\*) Alftron. Nachr., Ar. 4261. \*\*\*) Mitteil der Dereinig. von Freunden der Uftron., Bd. 18, Heft 8.

<sup>\*)</sup> Astrophysical Journal, Bd. 26 (1907), Beft 12. \*\*) Uftron. Nachr., Ur. 4246 n. 4253.

wo am II., 12. und 13. August beobachtet wurde, betrug die mittlere hohe der Entzündung für die eigentlichen Perseiden 127 Kilometer und die des Erlöschens 86 Kilometer, Resultate, die denen vom Jahre 1906 entsprechen. In Usien ergaben sich als mittlere Höhe der Entzündung von 25 doppelt gesichteten Meteoren 167 Kilometer, als Erlöschungs= höhe 96 Kilometer, doch ist hiezu zu bemerken, daß diese 25 Sternschuppen teils Perseiden, teils andere waren. Auch unter den Nichtperseiden traten deutlich einzelne Ausstrahlungsflächen hervor. Im einzelnen waren Entzündungs- und Erlöschungshöhen natürlich sehr verschieden. Erstere reichten in Augland von 442 bezw. 329 bezw. 283 bis zu 25 und 24 Kilometer, in Usien von 555 bezw. 432 bezw. 314 bis zu 50 und 38 Kilometer herab; die Erlöschungshöhen derselben Meteore waren 267 bezw. 128 bezw. 440 (höher als Entzündungspunkte) —21.7—35 (ebenfalls höher), in Usien 108-234-181-40 und 25 Kilo= meter. Helligkeit, farbe und Geschwindigkeit der einzelnen Körper boten große Unterschiede dar. Bei zehn der ruffischen Beobachtungen ergaben merkwürdigerweise die anscheinend richtigen Berechnungen eine größere Bobe für den Endpunkt als für die Entflammungsstelle, bei den asiatischen stellte sich nichts derartiges heraus.

Über einen interessanten Meteoritenfall berichtet <del>§</del>. Berwerth in einer sitzung 1908 der Kaiserlichen Akademie Wissenschaften in Wien. \*) Er erhielt Upril aus Görz die Nachricht, im Bezirk Kanal gehe das Berücht um, "am 31. März sei eine Kanonenkugel aus Italien über die nahe Reichsgrenze herübergeflogen und habe sich bei Uvče in die Erde gebohrt. Die aufgefundene Eisenmasse, die auch ein Meteorit sein könne, sei vom Bendarmerieposten in Ronzina übernommen und an das Candesgendarmeriekommando in Triest gesen= det worden". Es gelang glücklicherweise, den kost= baren fund für die kaiserliche Meteoritensammlung des naturhistorischen Hofmuseums in Wien zu er= werben und damit für die Wiffenschaft zu retten.

Diefer Sall, einer der fehr feltenen wirklich beobachteten, fand am 31. März 1908, 83/4 Uhr vormittags in nächster Umgebung des Dorfes Avce statt. Ein Insasse des Dorfes verrichtete etwa 40 Meter pom fallorte entfernt seine feldarbeit. Er hörte um die angegebene Zeit eine Detona= tion in der Euft und gleich darauf ein Pfeifen und Sausen, das mehr als 2 Minuten gedauert haben soll. Dann sah er auf einmal einen 5 Zenti= meter diden Uft eines Apfelbaumes abbrechen und unter dem Baume Erde aufstänben. Erst nachmittags getraute er sich, in Gesellschaft eines anderen Dorfbewohners die betreffende Stelle aufzugraben, und fand dort etwa 30 Zentimeter tief das Stück, das dort allgemein für eine Kanonenkugel gehalten murde. Um himmel felbst hat er weder das Meteor noch eine Lichterscheinung gesehen.

Das Meteoreisen von Avec hat die Größe einer kleinen Mannesfaust und ein Gewicht von 1230 Gramm. Bis auf eine fläche, auf der die Abegmaglypten durch die Abschmelzung nicht weg-

gewischt sind, ist das Eisen von glatt abgeschmol= zenen flächen begrenzt, die in stark abgerundeten Uns der Besamtgestalt Kanten zusammenstoßen. läßt sich schließen, daß hier ein oftaedrisches Eisen vorliegt, das sich von einem größeren Eisenstücke nach Ottaederflächen losgeriffen hat. Die Oberfläche ist von einer papierdunnen Brandrinde bedeckt, aus der an beschädigten Stellen das Eisen silberweiß hervorglänzt. Die Abschmelzung vollzog sich wie immer am heftigsten auf der Schneide der Kanten. Don ihnen flieft die dunne Schmelze nach beiden Seiten zur Mitte der flächen ab, auf denen sie fich in breiten matten Streifen ausbreitet, die schubweise aufeinanderfolgen und sich wellenartig übereinanderschieben. Der in der Richtung des fliegens liegende Augenrand der Schmel3bänder ist meist von zierlichen, in eine Perle auslaufenden Schmelgfäden gefranft.

Seit 157 Jahren ist das Eisen von Avee der zehnte beim Niederfallen beobachtete und bekannt gewordene Eisenmeteorit, für Österreich-Ungarn in diesem Zeitraum der dritte (Meteoreisen von Agram 1751, von Braunau 1847).

über die leuchtenden Meteorschweife, von denen einzelne, wie oben ein fall erzählt ift, bisweilen gegen eine Stunde lang sichtbar sind, hat Crowbridge eine Untersuchung angestellt, deren Ergebnis nicht ohne Interesse ift. \*) Er fand, daß die leuchtenden Streifen fast durchweg in durch= schnittlich 87 Kilometer Höhe schwebten, was mit der mittleren Höhe des Erlöschens der Perseiden auffällig übereinstimmt. Die Dichtigkeit und Cemperaturverhältnisse in dieser Bobe muffen also dem Auftreten der Erscheinung besonders gunftig fein. Das dem Lichte einer elektrodenlosen Vakuumröhre ähnliche Ceuchten ist in der Regel ein unter grüner oden gelblicher färbung auftretendes Nachglühen der Luft, verursacht vielleicht durch die Rückkehr der Luft in ihren früheren Zustand, nachdem vorher infolge der starken Erhitzung durch das Meteor chemische oder physikalische Veränderungen statt= gefunden hatten. Bisweilen mag das Ceuchten auch durch Zurückwerfung des Sonnenlichtes von feinen, unvergasten Staubteilchen des Meteors verursacht werden. Weil die leuchtenden Sase oder Staubmaffen zumeist die form einer Röhre haben, welche die Bahn des Meteors umhüllt, erscheinen die Meteorschweife vielfach im Fernrohr als Doppel= streifen.

Das eigentümlich verschwommene, an Nordslichtschein erinnernde Leuchten, das gelegentlich bei reichen Sternschnuppenströmen in der Nähe der Ausstrahlungssläche (des Radianten) beobachtet worden ist, führt Trowbridge auf die Bildung zahlreicher, einzeln nicht sichtbarer, ganz schwackleuchtender Schweise zurück.

Ju den Miniaturweltkörpern gehören außer den in diesem Abschnitte erwähnten auch noch die Teilchen, welche den Ling des Saturn bilden. Man führt auf diese winzigen Trabanten die Entstehung einer Gruppe der Planetenmonde zurück, eine Annahme, die uns im nächsten Abschnitt näher beschäftigen soll.



<sup>\*)</sup> Unzeiger der K. Af. d. W. in Wien, Jahrg. 1908, 27r. 15.

<sup>\*)</sup> Astrophysical Journal, Bd. 26, Heft 9.

#### Die Entstehung der Monde.

Mit dem Geheinnis der Entstehung des Erdmondes sollen wir anscheinend noch nicht so bald sertig werden. Ist der Mond ein Kind der Erde, aus dieser geboren, wie es die im vorigen Jahrsbuche (VI, S. 34) dargestellte Hypothese glaubshaft zu machen versucht — ist er ein in die Rähe des Erdballes verirrter und hier sestgehaltener Fremdling, ähnlich den jüngsten Jupitertrabanten, die wahrscheinlich ehedem zu den Planetoiden geshörten? Entstand er als Ganzes auf einmal, oder verdankt er sein Dasein einer Inhäusung kleiner und kleinster Weltpartikelchen, die ihre ofsenbaren Spuren auf ihm hinterlassen, die ihre ofsenbaren Spuren auf ihm hinterlassen haben? Das alles sind Fragen, über die vielleicht noch lange gestritsten werden wird.

Auf eine exakte, durch umfassende Berechnungen gestützte Grundlage baut Prof. H. Martus seine Theorie der Mondentstehung auf. \*) Er geht von der Gestalt der Ainggebirge aus. Weil diese in der Mitte der Mondscheibe nahezu kreisrund erscheinen, hält man auch die in der Nähe des Scheibenrandes gelegenen, elliptisch aussehenden für ungefähr kreisförmig und erklärt ihre Abweichungen von der scheinbaren Kreisform aus der perspektivischen Derzerrung, die den nach der Scheibenmitte gerichteten Durchmesser als den kürzesten ersicheinen lasse.

Prof. Martus prüfte diese stillschweigende Voraussetzung durch genaue Messungen auf den besten Mondkarten und Reduktionsrechnungen für die dem Mondrande nahegelegenen Ainggebilde und sah sich für diese Urbeit durch die Auffindung höchst merkwürdiger Abweichungen von der Kreisform belohnt. Diese Abweichungen zeigten eine Gesehmäßigkeit, dahingehend, daß die größten Durchmesser der Bebilde nach der Mitte der Mondscheibe hinweisen, die Ringgebirge also nicht nur scheinbar, sondern zumeist in Wirklichkeit ein Oval bilden, das zu dem durch die Perspektive erzeugten Umriß nahezu rechtwinklig orientiert ist. Wären die untersuchten Gebilde dagegen wirklich freisförmig, oder wäre ihr in Wahrheit größter Durchmesser nicht in der Richtung nach der Scheibenmitte zu orientiert, so müßten sie uns noch weit mehr, als es der fall ist, in die Breite gezogen erscheinen.

Diese Geschmäßigkeit in der Orientierung der Ovale glaubt Prof. Martus für die Ermittlung der Entstehungsweise der Ainggebirge benühen zu können. Da die Ainggebirge — so schließt er — um so gestrecktere Ovale sind, je entsernter sie vom Mondäquator liegen, so können sie nicht durch inenere, vulkanische Kräfte aus dem kugelförmigen Körper herausgetrieben sein, sondern müssen durch Einwirkung von außen entstanden sein. So kommt er, wie Althans u. a. (s. Jahrb. V, S. 69), zu der Annahme, daß die zahllosen Ainggebirge des Mondes durch den Aussturge in die noch plastische oder durch den Zusammenprall erhitzte und erweichte Mondobersläche entstanden sind.

Abweichend von seinen Dorgängern, die ein ziemlich gleichmäßiges Aufstürzen aus allen Richtungen annehmen und deshalb die Aufsturzmaffen für Meteoriten erklären, stellt Martus, gestütt auf die von ihm entdeckte Verteilung der Sturgrichtungen, die Unnahme auf, daß diese kleineren Massen schon vorher zur Hauptmasse des Mondes in Beziehung gestanden find und mit ihm seinerzeit einen die Erde umkreisenden Ring nach Urt des Saturnringes gebildet haben. Die Mondfrafer find die letten Spuren der Bereinigung der fleineren, zum anfänglichen Ringe gehörenden Körper mit der hauptmasse, die sich durch Aufnahme aller kleineren Ringteilchen allmählich zu unserem Trabanten in seiner gegenwärtigen Gestalt entwickelt hat. Sicherlich hat diese Aufsaugung der fleine= ren Körperchen geraume Zeit beansprucht, da sich die Ringgebilde in den verschiedensten Graden des Derfalles befinden, und da vielfach die kaum noch erkennbaren Reste älterer Gebilde dieser Urt von jüngeren, noch jett wohlerhaltenen überlagert wer= den. Die hellen, besonders bei Vollmond deutlich erkennbaren Streifensysteme, die sich über große Teile der Mondoberfläche erstrecken, hält Prof. Martus für die Spuren der beim Aufsturg besonders großer Körper herausgepreßten Strahlen verflüffigten Stoffes, die in weitem Bogen gurudfielen. Das berühmte schnurgerade Quertal in den Allpen erklärt er für einen Streifschuß, den der Mond hier durch eine Kugel von mehr als 20 Kilometer Durchmesser erhalten habe. Die freisähnlich geformten Mare, 3. 3. das Mare Crisium, seien Seugnisse für den Aufsturz besonders großer Körver, die vor ihrem Sturze gewissermaßen Konkurrenten des hauptkörpers waren.

über die Beschaffenheit des ursprünglich zur Erde gehörenden Nebelringkörpers hat Orof. Martus auf Grund seiner Berechnungen folgendes ermittelt: Alle Stoffteilden des Nebelringes liefen mit so nahezu gleicher Geschwindigkeit um die Erde, daß erst diejenigen, welche der Erde um 1000 Meter näher waren, eine kaum mehr als ein Millimeter größere Geschwindigkeit hatten; die auf benachbarten Bahnen nebeneinander sich bewegenden Teilchen waren für ihre gegenseitigen Abstände so aut wie unbeweglich, weder näherten, noch ent= fernten sie sich voneinander. Darin wurden sie durch die Schwerkraftanziehung der Erde gar nicht gestört, da diese gang zum herumführen der Teil= chen in ihren Bahnen verbraucht wurde. Deshalb konnten die in der mittleren Bahn laufenden Stoffteilchen die sie rings umgebenden durch Massen= anziehung sammeln. Bei den Teilchen von grö-Berem spezifischen Bewicht erfolgte dies schneller. Indem die entstandenen Nebelbälle im Derlaufe sehr vieler Seit durch gegenseitige Unziehung zusammenkamen, entstand allmählich die Hauptmondmasse. Die Breite des Nebelringes wird weniger als 12 Erdhalbmesser, also etwa 40 Mondhalbmesser, betragen haben.

Rugelförmige Massen, die sich in der erdnächsten Schicht des Ringes gebildet hatten und als kleinere Körper sich früher abkühlten, liesen in dem großen Abstande von 18 Mondhalbmessern innerhalb der Bahn des Hauptmondes etwas



<sup>\*)</sup> Das Weltall, 8. Jahrg., Heft 4 bis 6 und 21 bis 24.

schneller als dieser herum. Sie werden mit dem Überschusse ihrer Geschwindigkeit in großen Zwischenräumen öfter an ihm vorbeigekommen sein, wo= bei seine Unziehungsfraft den Abstand verminderte. Endlich mußten sie aus einem Abstand von noch mehreren Mondhalbmeffern, durch des haupt= mondes Unziehungsfraft beschleunigt, in großem Bogen zu ihm schwenken und nahezu rechtwinklig auftreffen oder sogar noch über den mittleren Cangenfreis des Hauptförpers hinweg zum Einsturze gelangen. So sind die Ringgebirge meist fast freisrund geworden. Die Dicke des 27ebel= ringes betrug gewiß nur wenige Mondhalbmesser, wenn sie auch nicht so gering geworden sein mag, wie jest die der Saturnringe ist, an deren 21b= flachung die Unziehungskraft der Sonne länger gearbeitet hat. Die Kugelmassen, welche aus den wenig über oder unter der Mondbahn befindlichen Nebelschichten erwuchsen, lieferten durch schräges Einfallen in höheren Breitegraden länglichrunde Ringgebirge.

Prof. Martus gibt zwei Beispiele dafür, daß auch aus großen Abständen innerhalb der Bahn des Hauptmondes ihm zusammengeballte Massen zugeslogen sind, nachdem er darauf hingewiesen, daß das breitere Ende der eiförmigen sigur die Stelle ist, welche die einschlagende Kugel zuerst gestroffen hat.

Die Kugel von 30 Kilometern Halbmesser, welche das Ringgebirge Seleucus entstehen ließ, kam aus Südost. Sie gehört zu denen, die dem Hauptsmonde in einer von seiner Vahn weit abstehenden Kurve mit größerer Geschwindigkeit nachliesen. Die Anziehung des Mondes hatte die Geschwindigkeit noch so sehr verstärkt, daß die Kugel, als sie diessseits des Mondes von rechts her in großem Vogen um seinen Schwerpunkt herumlausen wollte, über seinen mittleren Längenkreis hinaus noch die 660 West gelangen konnte und unter einem Einfallsswinkel von etwa 320 einschlug.

Unter den Kugeln, die links vom Monde innerhalb seiner Bahn mit größerer Geschwindigsteit ihm voranliesen und durch seine Anziehung erst so weit verlangsamt werden mußten, daß er sie einholen konnte, befand sich die Kugel von 85 Kilometern Durchmesser, welche das Ringgesbirge Archimedes hervorries. Sie traf kurz vor dem mittleren Längenkreise aus Westsüdwest unter einem Einfallswinkel von 290 ein.

Die einstürzenden Körper waren also feine Meteore, die als Fremdlinge in allen möglichen Richtungen aus dem Weltraume kommen, sondern Reste eines und desselben Ringstoffes mit dem Monde. In frühester Zeit erfolgte ihr Eintreten nur auf dem öftlichen Teile der uns zugewandten Mondhalbkugel. Don den jenseits der Bahn des hauptmondes sich bewegenden Bällen erreichte die= fer die nächsten infolge seiner größeren Beschwindigkeit und sie drangen ein in die uns abgewandte Halbkugel, auch an deren Oftseite, also in das jener Eintrittsstelle entgegengesetzte Viertel der Monde oberfläche. Trot dieses an gegenüberstehenden Seiten erfolgenden Zuwachsens behielt der Hauptmond Kugelgestalt, weil die sich vereinigenden Körper feuerflüssig waren. Don den innerhalb der Bahn mit größerer Geschwindigkeit nach sinks vorsanlaufenden Bällen kamen viele herum zu den rechts nachlaufenden, und so mußten auf der uns sichtbaren Oftseite der Mondhälfte mehr Einstürze erfolgen als auf deren Westseite. Und in der Tat beträgt nach einer Abschätzung I. Schmidts die Anzahl der durch das Eindringen entstandenen Ringgebirge auf der Westseite 1080, auf der Ostseite aber 1500.

Deutliche Zeichen der Einstürze konnten erst stehen bleiben, nachdem der Hauptmond durch Abskühlung eine weiche Schale erhalten hatte. Daß diese Ausstürze in kleinen oder großen Zwischenzeiten nacheinander erfolgt sind, zeigt außer der Derwitterung mancher Ainggebirge die Umsgestaltung älterer Kraterränder durch spätereingetrossene Bälle; eine solche ist auf einigen Photosgraphien gewisser Alondgegenden sehr dentsich zu erkennen. So ist aus den Gestalten der Ainggebirge die Entstehungsweise des Mondes abzuslesen.

Merkwürdig erscheint es, daß auf einem Welt= förper von der Kleinheit des Mondes Erhebun= gen zu finden sind, die mit den höchsten der Erd= oberfläche wetteifern können. In einer Arbeit über das Profil der Randpartien des Mon= des\*) gibt der Astronom E. Przybyllof eine Übersicht dieser Höhenverhältnisse des Randniveaus. Verfolgt man den Mondrand von Morden über Often nach Suden, so trifft man zunächst auf eine steile Einsenfung von über 2200 Metern jenseits des mittleren Mondrandes, während sich diesseits des Randes der über 5 Mill. Quadratkilometer große Oceanus Procellarum als 1000 bis 2000 Meter tiefe Senke zeigt. Dann folgt beim Mondaquator, vorwiegend jenseits des Randes gelegen, ein Bera= land von 3000 Metern Maximalhöhe, wobei ein= zelne Bergspiten nicht berücksichtigt sind. Dieses Hochgebiet geht unmittelbar in eine östlich an die "Kordilleren" grenzende Einsenfung von 4100 Me= tern Tiefe über. 21m mittleren Mondrande find die Begensätze kaum weniger schroff. Weiter sud= lich erhebt sich das Dörfelgebirge von über 2000 Metern Kammhöhe bis zu 8000 Meter Gipfel= höhe, von seinem Seitenstück, dem in einzelnen Dunkten noch etwas höber ansteigenden Ceibnig= gebirge durch das sehr tiefliegende Südpolgebiet getrennt, das ein gegen seine Umgebung 5000 Meter tiefer Kessel zu sein scheint. Bei weitem nicht so tief eingesunken ist die fläche um den Nordpol.

Auch für einen der Monde des Mars, den ihm entsernter lausenden Deimos, hat Prof. H. Martus rechnerisch erwiesen, daß er aus einem Rebelringe des Planeten entstanden ist. \*\*) für den näheren Mond Phobos läßt sich das gleiche nicht annehmen. Hätte Mars an Stelle, wo jest Phobos als Mond herumläust, einen Rebelring gehabt, so müßte dieser, wie die Ringe des Saturn, noch jest fortbestehen. Wir müßten Mars im Fernschre wie Saturn sehen, mit einem Ringe und einem außen herumlausenden Mond, dem Deimos.

Mars ift also aus seinem Dunstballe auch nur mit einem Monde hervorgegangen. Phobos muß



<sup>\*)</sup> Mitteil. der Sternw. Beidelberg, XI.

<sup>\*\*)</sup> Das Weltall, 9. Jahrg., Heft 1.

ihm als fertiger Weltkörper zugeflogen sein. Das ließ schon der Umstand vermuten, daß er wegen seiner sehr großen Winkelgeschwindigkeit im Westen ausgeht, als einzige Ausnahme dieser Art. Phodos nuß, wie der heutige Eros, dessen Bahn teilweise innerhalb der Marsbahn liegt, ein Planetoid geswesen sein; er kam, als er in seinem bisherigen Cause in dem der Uhrzeigerbewegung entgegensgesetzen Sinne mit wenig größerer Geschwindigkeit um den Mars herumschwenken wollte, diesem so nahe, daß die geringe Massenanziehungskraft des Mars ihn einsing und nötigte, sortan in elliptischer Bahn als Mond ihn bei seinem Cause um die Sonne zu begleiten. Dem Planetoiden Eros geht es vielleicht später auch noch so.

Im Januar 1908 ist von Melotte ein achter Jupitermond entdeckt worden. Der sechste und siebente Jupitermond sind von Perrine am 3. Dezember 1904 und am 2. Januar 1905 auf photographischem Wege entdeckt, während der fünste am 9. September 1892 von Varnard gefunden wurde. Und von diesen vier Monden macht Prof. Martus es höchst wahrscheinlich, daß sie wie Phobos dereinst kleine Planetoiden gewesen

sind. Für den fünsten Mond wären nach der Berechnung die Geschwindigkeitsunterschiede des ihm
zu Grunde liegenden etwaigen Nebelringes so groß,
daß, wie der Saturnring zeigt, eine Mondbildung
nicht hätte zu stande kommen können. Somit muß
auch diese Kugel dem Jupiter als fertiger Weltkörper aus der Schar der Planetoiden zugessogen sein.

Bei den drei anderen Monden (sechster, sie= benter und achter) entscheidet für die Behauptung Prof. Martus' die von den vier alten Monden abweichende Größe ihrer Bahnelemente. Der Neigungswinkel ihrer Bahnebene gegen die Ebene des Erdäquators weicht von dem der vier großen Monde so erheblich ab, daß sie nicht wie diese aus Ringen des ursprünglichen Nebelballes bervorgegangen sein können. Ebenso abweichend ist die Erzentrizität ihrer Bahnen, der Abstand vom Jupitermittelpunkte, die Umlaufszeit, die beispielsweise beim vierten Monde nur  $16^2/_3$  Tage, beim sechsten dagegen 251, beim achten sogar 931 Tage beträgt. So muffen also auch sie, wie der fünfte, als fremde Körper zu den vier ersten Jupitermonden getreten fein.

# Vom Antlig der Erde.

(Geologie und Geophysit.)

Per Erde Untlitz einst und heute. \* Das Eiszeitphänomen und die Atlantisfrage. • Wie entstanden die Alpen. • Erdbeben und Onlkane.

#### Der Erde Untlitz einst und heute.

ie Erde ift eine Kugel." Kein Schulfat durfte verbreiteter und unrichtiger fein als dieser. Hieße es allgemein: Die Erde ist keine Kugel: es läge mehr Wahrheit in dieser Verneinung als in jener Versicherung. Aber was ift fie dann? Ein Beoid, ein Sphäroid, d. h. ein erdähnliches, kugelförmiges Bebilde. Ersteres besagt gar nichts, letteres herzlich wenig. Rein Wunder daher, daß bald, nachdem man die Unregelmäßigkeit des Geoids erkannt hatte, Dersuche gemacht wurden, die vermutlich vorhandene Gesetmäßigkeit in der wahren Gestalt der Erde gu erfassen. Eine Menge von Hypothesen murden gu dem Swede hier aufgestellt, dort verworfen; sie gin= gen vorwiegend darauf aus, die Erdgestalt aus der form eines Kristalls zu erklären. Dielleicht aber ist die Zeit, ein allgemeines Gesetz für die Erd= gestalt aufzustellen, noch gar nicht gekommen, da die Urbeiten der Erdmessung, auf denen ein solches Geset sich erheben müßte, noch nicht abgeschlossen sind.

Die verhältnismäßig einfachste und aussichtsereichste unter diesen kristallographischen Theorien, die Tetraederhypothese des Engländers Cowthian Green, zieht neuerdings — sie erschien schon 1875 — die Ausmerksamkeit wieder auf sich. Dr. Th. Urlot\*) hat versucht, ihr durch Andes

\*) Beiträge jur Geophysif, Bd. VII. Beft 3; Geogr. Seitschrift, Bd. XII, Beft 10.

rungsvorschläge mehr Sicherheit und Wahrscheinlichkeit zu geben, und erläutert demgemäß zunächst kurz seines Worgängers Gedanken.

Green vergleicht die Erde mit einem Tetraeder (regelmäßigen Dierflächner) und sucht dieses der Rugelform dadurch anzunähern, daß er





einmal an die Stelle der Kanten gebrochene Linien setzt und dann auf die Tetraederflächen sechsseitige Pyramiden stellt. Eine noch größere Annäherung an das Sphäroid läßt sich erzielen, wenn wir die Kanten und flächen uns gekrümmt vorstellen, wie wir sie oft am ungeschliffenen Diamant wahrnehmen. So können wir jede beliebige Annäherung an die Kugelsorm erzielen. Einen solchen Körper nennt man seiner korm nach am besten ein Testraedroid.

Wenn nun dieses auch nur wenig von der Sphäroidform abweicht, so mussen doch seine Slächenmitten dem Schwerpunkte näher liegen als die Eden und Kanten. Infolgedessen wird auf den flächen das Wasser sich sammeln, dessen Ober= fläche sphäroidisch sein muß. Die flächen werden gu Meeren, die Kanten und Eden bilden Cand. Da nun das Cetracder der einzige regelmäßige Körper ift, bei dem jeder flache eine Ede gegen= überliegt, so muffen bei einer tetraedrischen form der Erdfruste Cand und Wasser antipodisch \*) verteilt sein. Das ist aber gerade einer der hervorstechenosten Züge im Untlit der Erde, wie es am besten und fürzesten der Blid auf eine Karte der antipodischen Erdräume lehrt. 27ur weni= gen Candgebieten (etwa  $^{1}/_{20}$  der ganzen Cand-fläche) liegt Cand gegenüber, so dem südlichen Südamerita das südöstliche Usien, dem Grahamsland die Taimyrhalbinsel, dem südpolaren Diftoria= und Wilkeslande die nordamerikanische polare Inselwelt mit Brönland. Urldt führt in einer besonderen Urbeit \*\*) aus, daß dieses antipodische Verhalten von Cand und Meer nicht nur für die Gegenwart, fondern auch in der Dergangenheit Beltung besithe, wenn auch nicht stets in derselben Ausdehnung und für dieselben Bebiete. Wenn also die Erde überhaupt mit einem regelmäßigen Körper verglichen werden kann, fo kann dies nur das Tetraeder sein.

Don den fechs Cetraederkanten läßt Breen drei nordsüdlich verlaufen; er sieht fie in den Erdteilpaaren Nord= und Südamerika, Europa=Ufrika und dem bis jum Oligogan durch einen Meeresarm davon getrennten Usien-Australien. Diese drei Paare weisen untereinander viele Ahnlichkeiten auf; nach Suden sind sie zugespitt, im ganzen wie in einzelnen Ceilen, eine Zuspitzung, die bei den Sud= erdteilen durch eine Einkerbung der Westküste noch erhöht wird; alle drei sind geteilt durch eine mittelmeerische Zone, die reich an Inseln und freis= förmigen tiefen Meeresbecken ift und ein Bebiet junger Saltungen, häufiger Erdbeben und lebhafter pulfanischer Catiafeit darstellt; im Morden sind die Erdteilpaare breit entwickelt und stellen hier die Nordkanten des Cetraedroids dar. Diese borealen Kanten berühren den Parallelfreis 33016' nördl. Breite, so daß nördlich vom Aquator ein Massenüberschuß vorhanden ist. Nach der Verteilung von Cand und Wasser und nach der Forderung der Symmetrie zur Erdachse muß eine der Ecken des Tetraedroids mit dem Südpol zusammenfallen. Die anderen drei liegen, da Green ein reguläres Tetraeder in Vetracht zieht, auf 190 28' nördl. Breite, um je 120 Kängengrade voneinander entfernt.

Greens Hypothese, die hier nicht weiter ausgeführt werden kann, erlaubt eine sehr viel= seitige Unwendung und kann doch nicht völlig befriedigen, da sie zu viel Regelmäßigkeit auf der Erde voraussett. Das regelmäßige Tetraeder drückt nicht die mahre Verbreitung der Elemente des Erdreliefs aus. Bei ihm findet die Catsache keine

Erklärung, daß das Cand um den Nordpol, das Wasser um den Südpol einen fast, beziehungsweise völlig geschlossenen Ring bildet. Bei einem regelmäßigen Cetraeder müßten alle flächen und alle Eden untereinander gleichwertig sein und die letzteren als vier große Inseln in ungefähr gleichen Abständen aus dem Meere auftauchen, wenn Cand und Wasser in demselben Derhältnis wie jett stehen sollen. Ein regelmäßiges Tetraedroid ist auch gar nicht zu erwarten, da die Erdfruste nicht homogen Daher sind vielfache Abanderungsvorschläge gemacht, denen Dr. Urldt unter Berwertung der bisher gefundenen Resultate einen neuen hinzufügt.

Urldt nimmt für die Ecken des Tetraeders nicht mehr Punkte, sondern flächen an, also stark abgestumpfte Eden, von denen er die eine im Sudpolargebiete sieht. Die drei anderen sucht er zwischen 50 und 700 nördl. Breite, wo wir in ungefähr gleichen Abständen die uralten Massive des kana= dischen und standinavischen Schildes sowie das sibirische Zentralmassiv sehen, das vom Eismeer bis zum Baikalsee, vom Jenissei bis über die Cena hinaus reicht. Diese Massive sind in ihrer Gesamtheit als Edflächen anzusehen.

Betrachten wir auf dem durch diese vier Edflächen markierten Tetraedroid die Verteilung von Land und Waffer, fo ordnen fie fich ihrer Größe nach wie die entsprechenden Gzeane. Die ge= frümmte Schnittlinie der tetraedrischen Litosphäre (festen Erdfruste) und der sphäroidischen Hydro= sphäre berührt auf der dem Mittelpunkte fernsten arktischen fläche die Tetraederkanten nicht, wir haben hier ein rings von Cand umschlossenes Wasserbeden; auf den größeren Seitenflächen da= gegen freuzt die Schnittfurve die Kanten, die Wasserbeden stehen in Derbindung und bilden um die südliche Ede einen geschlossenen Wasserring um 600 südl. Breite, von dem die Ozeane sich nach Norden erstreden. Dabei muffen fie fich verschmälern und in stumpfem Winkel enden, während die Kontinente sich scharf nach Süden zuspiten. In Wirklichkeit allerdings find die Züge des Erdreliefs viel verwickelter, als daß sie auch durch ein un= gleichseitiges Tetraeder völlig erklärt werden fönnten.

Dennoch hat es viel für sich, wenn Urldt zum Schlusse die Unsicht ausspricht, daß die Tetraedertheorie, so sonderbar sie zuerst anmutet, sich den großen Zügen des Erdreliefs recht gut anpasse. Durch die tetraedrische form der Erde ist die antipodische Cage von Cand und Wasser bedingt, durch sie ist die dreiseitige Symmetrie der Erde sowie die Zuspitzung der festland= und Ozeanflächen ver= urfacht. In ihr haben der Cand- und Wafferring ihren Brund. Sie läßt uns Regelmäßigkeiten im Zuge der Bebirge sowie in der Verteilung der alten Maffive erkennen, fie erklärt die geringere Abplattung des Südpols und andere Unregelmäßig= keiten des Erdantliges, an denen wir hier vorübergehen müssen.

Mit der regelmäßigen Bestaltung der Erd= oberfläche beschäftigt sich auch Prof. W. Deede, der bei Betrachtung und Ausmessung der geologis ichen Karten ein Grundgeset der Be-



<sup>\*)</sup> Als Antipoden (Gegenfüßler) bezeichnet man die Bewohner von Erdgegenden, die an den beiden entgegengefetten Enden irgend eines Erddurchmeffers liegen, 3. 3. Spanier und Aeufeelander.
\*\*) Beiträge gur Geophyfit, Bd. IX, Heft 1.

birgsbildung gefunden zu haben meint.\*) Er sett zunächst auseinander, wie der Ahythmus, der anschienend in der Erdkruste nachweisbar ist, sich auf diesen Karten äußert. Er nimmt an, daß die Erdobersläche durch Zusammenziehung ähnlich wie die Basalte in eine Anzahl von großen Sechseseden zerlegt sei, die selbstverständlich nicht gewöhnsliche, sondern von Kugelslächen und Kreisen bes grenzte Sechsede sein müssen, also sphärische Gesgrenzte Sechsede sein müssen, also sphärische Geserksienungen des Dulkanismus versucht, indem messend eine gewisse Regelmäßigkeit in der Versteilung der Dulkane und in ihren Abständen vonseinander nachgewiesen wird.

Prof. De e de zeigt an einer großen Unzahl von Beispielen, daß die Vulkane unter sich in regelsmäßigem System angeordnet sind, und daß sie zu den Hauptküstensormen der Erdteile in ausgesproschener Beziehung stehen. Diese Beziehung kann nach seiner Unsicht nur durch ihren Ursprung erstlärt werden. In einem bestimmten Gebiete sind die vulkanischen Uusbruchsstellen einander etwa in der Weise zugeordnet, daß sie durch das einsache sphärische Sechsecksystem, von einem beliebigen Vulkan ausgehend, zu fassen sind.

Eine zweite, von einem anderen Gesichtspunkte ausgehende Messungsmethode ließ erkennen, daß die regesmäßigen Winkel von 60, 120 und 90 Grad in der Verteilung der Vulkane auf der Gesamterde sicher eine wichtige Rolle spielen, serner daß gewisse Eruptionspunkte, wie Island, hawai, die Galapagosinseln, eine bevorzugte Stellung einnehmen und andere auf sich beziehen lassen. Außerdem hat sich herausgestellt, daß die Vulkanzentren in auffälliger Beziehung stehen zu den kormen der kestländer, und umgekehrt, daß die Gestalt der großen kestländer Vulkane in regelmäßiger Lage zu den Küstenwinkeln ergibt.

Die Erklärung dieses Phänomens findet Deede in der uralten fechsfeitigen Zerklüftung der Erdfrufte. Wir hatten anzunehmen, daß eigent= lich Kreiszylinder, die sich gegenseitig durchschneis den, entstanden sind. Durch Spannungen in der Durchschneidungszone entstehen dann die Kontraktionsspalten. Zur Erläuterung dieser Erscheinuns gen auf der früheren Erdoberfläche zieht Prof. Deede den Mond heran, deffen hunderte von Kilometern lange Rillen er für Wunden, für alte Kontraktionsriffe hält, aus denen früher große Massen von glutflüssigem Material oder von Gasen emporgestiegen sein werden. Auf der Erde feien die entsprechenden Riffe durch atmosphärische Einflusse, durch Wasser, Brandung und Unschwemmung verwischt und ausgefüllt, bis auf die allerbreitesten.

Aber in der Tiefe muß dieses alte Zerspalstungsnetz erhalten bleiben, ja durch weitere Abstühlung noch vertieft und erweitert werden. Diese Klüfte sind dann auch die vorgezeichneten Punkte für den Austritt des Magmas, der glutslüssigen Masse der Tiefe. Erweitern sich diese Klüfte, so sinken die Ablagerungen, welche die Aisse obersflächlich zudeckten, ein, und wir erhalten Gräben

\*) Neues Jahrb. der Mineral., Geol. n. Pal., Jahrg. 1908.

nach Art des Oberrheintales, des Roten Meeres, der ostafrikanischen Seen (der von Antakie über Cölesprien, das Ghor, das Rote Meer und die eigentsliche ostafrikanische Senke bis zum Schire reischende, etwa 6500 Kilometer lange Graben), und in Verbindung damit natürlich vulkanische Erscheisnungen. Die ganz großen Klüfte beherrschen demsgemäß die Form der Kontinente, deren randliche Bogen und Vulkanketten damit ebenfalls einsach erklärt sind.

Die geographische Cage einer besonderen Art von Klüsten, der in den Gzeanen verborgenen abgrundtiesen oder ab psiss ich ein Gräben, untersucht Dr. Th. Arldt.\*) Es lassen sich solcher Gzeangräben etwa acht feststellen: die Marianentiese (9636 Meter), die Tonga-Kermadektiese (9427), die Philippinentiese (8900), die Jungserntiese bei Puerto Rico (8526), die Tuskaroratiese mit dem Allöuten- und dem Kurilengraben (8515), die Atascamatiese (7635), die Riuktutiese (7100) und die Sundatiese (7000), nehst einigen nicht so bemerskenswerten.

Diese abyssischen Gräben liegen mit einer Ausnahme, die Romanchetiefe in der Rahe des sudatlantischen Walfischrückens (Uscension), nicht inmitten der Ozeane, sondern an ihrem Rande, nämlich direkt an der kontinentalen Kuste (Atakamatiefe) oder zumeist an den diesen vorgelagerten Inselzügen, die als ursprünglich kontinental aufgefaßt werden muffen oder mindestens mit dem benachbarten Kontinentalgebiete einheitlichen Ursprunges sind, wie die Marianen und der Tongainselzug. Infolge dieser Randlage sind sie durchweg un= symmetrisch, indem sie auf der ozeanischen Seite nur bis zu Tiefen von 4000 bis 5000 Metern ansteigen, während ihr Abhang sich auf der kontinentalen Seite meist noch boch über den Meeresspiegel als Gebirgsrand fortsett, da die ozeanischabyffinischen Braben fast durchweg parallel mit benachbarten jungen Saltengebirgen laufen.

Diese Nachbarschaft sett die Gräben noch zu anderen Erscheinungen in Beziehung, nämlich zum Dulkanismus und zu den Erdbeben. Aber obwohl sie in unmittelbarer Nachbarschaft tätiger Dulkane liegen, sind doch auch sehr bedeutende Dulkanzgebiete (Hawaii, Island) fern von ihnen gelegen; sie dürsten also nur verschwisterte Erscheinungen sein, die beide in Gebirgsbildungsvorgängen ihre Ursachen haben. Und das gleiche gilt auch wohl von den Erdbeben, die allerdings in der Nachsbarschaft der abyssischen Gräben durchweg zahlsreich und heftig auftreten.

Gegenwärtig stellen die abyssischen Gräben ein insonderheit pazifisches, dem Großen Ozean eigenes Element des Erdreliefs dar. Die Jungferntiefe im Atlantischen, die Sundatiese im Indischen Ozean schließen sich ebenfalls an Küsten von pazifischem Typus an. Un einer Küste von atlantischem Typus sinden wir nirgends einen Graben entwickelt. Sechs von den oben angegebenen sinden sich an der Westeliete der Ozeane, und zwar die tieseren, längsten und breitesten; sie liegen hier in der Nachbarschaft von Zerrungsbogen der Erdrinde, verlaufen in



<sup>\*)</sup> Globus, &d. 93, 27r. 4.

jungen Faltengebirgen und gehen damit Tonen starter Erdbeben= und Dulfantätigkeit parallel; fie stehen also zu den Geosynklinalen (Erdmulden) be= sichungsweise den großen Schwächezonen der Gegenwart in engen Beziehungen.

Urldt erklärt mit Emerson diese abys= sischen Gräben als gewissermaßen durch Zerreißen der Erdfruste infolge der Spannung zwischen dem aufsteigenden Cande und dem sinkenden Meeres= grunde entstanden, und da das Cand nach diesen Senkungsstellen sozusagen abfließt, so ist es nicht wunderbar, daß die Auffaltung sich auch vom Cande her in die Braben hinein erstreckt. Allerdings find nicht alle Gräben als Jerrungserscheinungen infolge oftwärts strebender sinkender Schol= len zu erklären. Die westamerikanischen vier Gräben und der ozeanische Typ der Romanchetiefe dürften andere Ursachen haben und der letztere viel= leicht im Jusammenhange mit dem seit Unfang der Tertiärzeit erfolgten Einbrechen der Candbrücke zwischen Südamerika und Ufrika stehen.

#### Das Eiszeitphänomen und die Utlantisfrage.

Der Gesichtspunkt, unter dem sich diese bei= den scheinbar so weit auseinander liegenden "Fra= gen" zusammenfassen lassen, ift die Pendulations= hypothese von Reibisch und Simroth. Diese Theorie, die unseren Cefern seit ihrem Erscheinen zu wiederholten Malen nahegebracht worden ift, hat von seiten Prof. Simroths eine umfassende, alle nur möglichen Unwendungen und Einwände berücksichtigende Darstellung erfahren und ist auch von seiten ihres geistigen Daters, des Ingenieurs Reibisch, noch verschiedentlich wieder beleuchtet worden, zuletzt in einer kleinen Arbeit über die Eiszeit, \*) die uns hier beschäftigen soll.

Die Klärung des Eiszeitphänomens ift nach Reibisch wesentlich erschwert worden durch die Unnahme, als sei die Eiszeit vom Pole aus nach dem Agnator vorgedrungen. Diese Unschauung wurde dann zunächst auch auf anderweit festgestellte Glazialvorkommen ausgedehnt und damit stillschwei= gend verallgemeinert. Wenn man von der Gegen= wart ausgeht, so ergibt sich zunächst, daß die Erd= oberfläche auch jett noch Bebiete aufweist, die sich im Zustand einer wirklichen Eiszeit befinden. Das sind einerseits die dem Mordpol zunächstliegenden Gebiete Mordamerifas, sowie Grönland, Spitber= gen, frang Josef-Cand und die Mensibirischen Inseln, anderseits die Candmassen am Südpol. Alle diese Bebiete haben aber in früheren geologischen Perioden eine reiche Vegetation besessen, was durch zahlreiche funde von Versteinerungen erwiesen ift. Während diese Tatsache für die arktischen Gegenden schon lange bekannt ist, hat sie für das antarktische Gebiet erst durch die Entdeckungen der schwedischen Südpolarerpedition von 1901 bis 1905 eine ausreichende Bestätigung gefunden, weshalb wir bei diesen funden einen Moment verweilen. \*\*)

Die schwedischen Forscher fanden, früheren vereinzelten Spuren nachgebend, an zwei Stellen des von ihnen erforschten Südpolargebietes zahlreiche Pflanzenabdrücke, in der Hoffnungsbucht am Untarktissund und auf der Seymourinsel (östlich der James Rog-Insel). Die am ersteren Orte entdeckten Pflanzenreste sind nur Gymnospermen (Nacktsamige, d. i. Nadelholzgewächse und Verwandte) und Pteridophyten (Gefäßtryptogamen, farn= gewächse), sie gehören der Juraperiode an. Auf der Seymourinsel fand O. Nordenskjöld einen pflanzenführenden Sandstein von bedeutend jungerer, nämlich tertiarer Berfunft, in dem die Reste einer reichen flora begraben liegen.

Diese untergegangene Oflanzenwelt der Seymourinsel weist nahe Beziehungen zu zwei gegenwärtigen florengebieten Südamerikas auf, zur gemäßigten flora des südlichen Chile und noch mehr zur subtropischen Pflanzenwelt Südbrasiliens. Diese beiden floren scheinen auf der Insel gleichzeitig und nebeneinander existiert zu haben, und zwar so, daß die flora gemäßigten Charafters die Böhen, die subtropische das Tiefland bewohnte, ähnlich wie man es heute noch im südlichen Chile beobachten kann. Daß die beiderlei formen ein gemeinsames Brab in den später zu Stein gewordenen Sandlagern gefunden haben, erklärt sich gang ungezwungen dadurch, daß die Blätter der auf den höhen machsenden Bäume von Bächen nach dem Meeresufer transportiert und hier mit den Blättern der subtropischen Formen vermengt wurden. Bur flora Unstraliens und Meuseelands hat die flora der Insel so wenig Beziehungen (nur mittels einer einzigen Proteazeenart, Knightia), daß man daraus wohl den Schluß ziehen darf, daß die Candverbindung zwischen der Untarktis und dem australischen Weltteile schon frühzeitig, nämlich vor der Tertiärzeit, aufgehoben war; in der Jurazeit bestand diese Verbindung noch.

Unter den gegenwärtigen Breiten ihres fundortes können sich derartige floren keinesfalls entwickelt haben. 2lus der jetigen geographischen Lage dieser Gebiete ergibt sich als zweiter Gesichtspunkt die Zweipoligkeit (Bipolarität) des Eiszeitphänomens, und es liegt keinerlei Grund vor, diese Bipolarität der gleichartigen Sustände in der geologischen Vergangenheit anguzweifeln.

Die in Europa zuerst angestellten wissenschaftlichen Untersuchungen ließen es als ausgemacht er-Scheinen, daß die Eiszeit ein von Morden ausgehendes Ereignis fei, ebenso wie daß die Eiszeiten durch Vergrößerung der polaren Eiskappen zu erklären seien. In Mordamerika seit 1895 gemachte Beobachtungen verlangen jedoch eine veränderte Auffassung des gangen Eiszeitphänomens. Bier stellte sich nämlich heraus, daß mabrend der Diluvialzeit die Vergletscherung von West nach Oft vorgerückt sei und daß sich später auch in demselben Sinne das Abschmelzen in den vergletscherten Gebieten vollzogen habe. Diese Beobachtung steht in geradem Gegensatze zu dem, was wir über den Verlauf der Eiszeit in Europa wissen. Wie find diese Gegensätze in Einklang zu bringen?



<sup>\*)</sup> Ein Gestaltungsprinzip der Erde. III. Mitteil. des Vereines für Erds. 1907, Heft 6.

\*\*) Acger, Fossile Pstanzeureste im antarkt. Gebiete. Naturwiss. Wochenicht., Bd. VII (1908)., 27r. 27.

Um Nordpol fällt der Kältepol gegenwärtig nicht mit dem Rotationspole zusammen; wir sinden hier im Januar zwei Kältepole, einen in Nordssibirien, Werchojansk, den anderen im nördlichen Grönland. In beiden fällen sind es große Konstinentalmassen, die das Austreten dieser Kältepole abseits des Notationspoles verursachen. Um Südspol dagegen, wo die Antarktis zweisellos ein Sostand bildet, dürste der Kältepol wohl mit dem Rotationspole ungefähr zusammensalen.

Während des Diluviums muffen aber die Kältepole eine andere Cage gehabt haben, und auch diese ist im Verlaufe der Diluvialperiode nachweislich nicht immer die gleiche geblieben. In Nordamerika muß nach dem oben Besagten ein Kältepol, von der Behringstraße etwa ausgehend, langsam längs der Mordkuste Amerikas bis Grönland gewandert sein, wo er sich heute noch be= findet. für das Europa der Eiszeit ist dagegen das Vordringen eines Kältepoles von Norden her anzunehmen. Bei der gegenwärtigen Gestaltung der Polarmeerfüsten und der jetigen Lage des Rotationspoles ware eine folche Cage der nordlichen Kältevole allerdings nicht dentbar, und wir muffen zur Erklärung ihres Wanderns eine all= mähliche Verlegung des Rotationspoles oder ein Wandern der Massen als Ursache jener Erscheinung ins Auge fassen.

Mit der Unnäherung eines Kältepoles wurde nicht allein Nordeuropa der Dereisung entgegensgeführt, sondern es trat infolge der nun tieser verlaufenden Schneegrenze auch eine Vergletscherung der übrigen, außerhalb der nördlichen Eisskappe gelegenen europäischen Gebirge ein, der Alpen, Karpathen, Pyrenäen, der Sierra Nevada, des Kaukasus.

Saßt man die Eiszeit als bipolare Erscheinung auf, und das war sie früher wie heute, so ist für die jüngste Eiszeit auf der Südhalbkugel ein gleich: artiger Vorgang vorauszuseten. Die in Neusud= wales, Tasmanien und den australischen Allpen fichtbaren charafteristischen Blazialbildungen, wie Gletscherschliffe, geschrammte Geschiebe, Kare, Moranenzüge, beweisen, daß auch hier eine diluviale Eiszeit vorhanden war, und aus der tiefe= ren Lage der Schneegrenze können wir ebenfalls auf die Unnäherung eines Kältepoles schließen, der in diesem falle auf das Meer nördlich vom antarktischen Viktorialand verlegt werden müßte. Die Kältepole sind aber bekanntlich an große Cand= massen gebunden und wir könnten im vorliegen= den Falle nur annehmen, daß entweder die 2Int= arktis sich während der Eiszeit Australiens hier weiter nach Morden erstreckte, oder daß die Cage des Rotationspoles damals eine andere war als beute.

Nach der Theorie von Reibisch hat bestanntlich eine veränderte Cage der Cands und Wassermassen zum Rotationspole stattgefunden. Außer den Rotationspolen, den Endpunkten der Nordsüdachse, besitzt die Erde nach Reibisch auch noch zwei sogenannte Schwingungspole (in Eknador und Sumatra), um deren Verbindungslinie, die Schwingungsachse, unser Weltkörper unendlich langsam derart hin und her pendelt, daß der Nords

und der Südpol auf dem durch die Behringstrage gehenden Meridian, dem "Schwingungsfreise", regelmäßig wandern. Wandert der Nordpol auf der einen Hemisphäre südwärts, so bewegt sich der . Südpol auf der anderen Halbkugel natürlich nordwärts (nähere Ausführung und Abbild. f. Jahrbuch I, S. 50). Da das Wasser als leicht bewegliches Element die Beoidform bei den Schwingungen innehält, d. h. die Ausbanchung am Aquator beibehält, so taucht das nach dem Aquator zu geführte starre Cand naturgemäß unter Wasser, während polwärts geführtes Candgebiet wachsende Bobe über dem Meeresspiegel erhalt. Es ist des= halb 3. 3. ganz klar, weshalb die Korallenriffe des nördlichen pazifischen Erdquadranten eine Bewegung, nämlich die aufsteigende, zeigen, die der untertauchenden Bewegung der im südlichen Pazifik liegenden entgegengesett ift. Eine Derschiebung des spättertiären Europas in diesem Sinne polwärts oder — was dasselbe besagt — eine Unnäherung des Nordpols zu Europa in der Richtung des zehnten Brades öftl. Länge (Schwingungsfreis) würde zur folge haben, daß auch das antipodisch gelegene Meusceland fich dem Sudpol näherte. Dieje Lageveränderung des Mordpols aber steht dann auch in voller Übereinstimmung mit dem westöstlichen Verlaufe der jüngsten Eiszeit Nordamerikas, wie ein einziger Blick auf die Karte lehrt. Sowohl bezüglich Europas als auch Australiens und Meuseelands gilt es heute als ausgemachte Tatfache, daß diese Bebiete während der Diluvialzeit eine ungleich bedeutendere Höhe als gegenwärtig besossen haben; und diese größere Bobe resultiert ohne weiteres aus der Polannäherung der beiden Candgebiete, wie sich aus der Abplattung der Erde ergibt. für die ozeanischen Bebiete Europas ist ein Unterschied von rund (200 Metern zwischen der diluvialen und der hentigen Schneegrenze anzunehmen.

Reibisch hat eine Tabelle zur Bestimmung der Polannäherung berechnet und gefunden, daß danach für unsere Breiten seit der Diluvialzeit eine Breitenveränderung von rund  $3^{1}/_{2}$  Grad stattgefunden hat. Berlin wurde damit unter die Breite des südlichen Schweden (Prov. Schonen), Dresden unter die gegenwärtige Breite von Rügen verlegt werden. Derknüpfen wir mit dieser beträchtlichen Unnäherung an den Nordpol das dadurch bedingte Emporsteigen des Candes um rund 1200 Meter, so erhalten wir erst eine Vorstellung von den während der Eiszeit total veränderten Bobenlagen und Klimaverhältniffen. In Stelle der heutigen Nordsee erstreckte sich eine weite Hochebene, aus der die Shetlandinseln, mit Schottland und Standinavien landfest verbunden, als Gebirgsstock emporragion. Auch Kattegat und Skagerrak waren während der Maximalvergletscherung von Eis= und Schottermassen überlagert, so daß die standinavischen Bletscher ihr Besteinsmaterial darüber hinweg bis nach Mitteldentschland verfrachten

In direkter Beziehung zu diesem diluvialen Staudamm im Kattegat und Skagerrak stehen die mehrkachen Schwankungen des Witsespiegels wäherend der Diluvialzeit. Die im Ostseebecken statt-





gehabten spätglazialen und nacheiszeitlichen sehr er= heblichen Niveauschwankungen während der soge= nannten Moldia= und Uncyluszeit sind in der Begend von Christiania, also im nördlichen Stagerrat, nicht mehr festzustellen, was nur dahin zu erklären ift, daß ein solcher Staudamm von ungeheuren Dimensionen die Verbindung dahin verhinderte. Dies hatte wiederum zur folge, daß noch während der Moldiazeit eine Verbindung der Oftsee über Cadoga= und Onegasee mit dem Weißen Meere bestand. Auf diesem Wege wird die Poldia, eine arktische Muschel, in das Oftseebeden eingedrungen fein. Bu Beginn der Eiszeit murde diefe, nach Reibisch' Unsicht voreiszeitliche Meeresverbin= dung aufgehoben; dabei geschah es, daß die damit gleichzeitige Polannäherung, die Folge der nun einsehenden polaren Pendulation, ein Emporsteigen auch dieses vordem als Meeresverbindung gekenn= zeichneten Bebietes herbeiführte. Durch diese gehobene Niederung floß aus dem gleichfalls gehobenen Ost= seebecken Wasser ab, ein Zustand, der bis in die Uncyluszeit bestehen blieb und zur allmählichen

Aussüßung der Ostsee führte. Als Holge dieser Aussüßung trat das Absterben der rein marinen Poldia ein, deren Stelle alsdann die Süßwasserschnecke Ancylus fluviatilis einnahm, die nun geeignete Cebensbedingungen fand.

Nachdem die polare Den= dulation ihren größten Uusschlag erreicht hatte, sette eine entgegengesett gerichtete ägnatoriale Pendelbewegung ein, die anscheinend noch herrscht und unfere Begenden einer neuen Certiarzeit entgegen= führt. Die folge davon war, daß die Wassermassen des Ut= lantischen Ozeans in das Ge= biet der heutigen, damals noch zum festlande gehörenden Mordsee eindrangen. Bier stie= gen sie in dem vielverzweigten flugnete, das die ehemaligen Schmelzwässer der sich zurückziehenden Gletscher ausgewas schen hatten, empor, erreich= ten schließlich die diluviale Barre des inzwischen abge= schmolzenen Staudammes am Kattegat und Stagerrat, überfluteten und durchbrachen fie. Munmehr hatte das Ozean= wasser freien Eintritt in das Offfeebeden. Es brachte eine reine Meeresfanna hinein, die ihren Ausdruck in dem diese charafterisierenden Periode Ceitfossil Litorina litorea fand. Nicht eine Candfentung in der Gegend des Gresund und der Belte brachte diese neue Verbindung zu stande,

sondern das Eintreten unseres Erdviertels in südlichere Breiten, wo die Meeresober= fläche, der Geoidform nachkommend, höher steigen mußte. Das Niveau dieses Citorina= meeres, wie man die damalige Offee nennt, ist keineswegs höher gewesen als das heutige. Man behauptet zwar, es habe etwa 100 Meter höher gestanden als jett; dann müßte aber doch die mit ihr kommunizierende Nordsee mitsamt dem Ozean ebenfalls um so viel höher gestanden haben. Die vom Litorinameere hinterlassenen, heute allerdings 100 Meter über dem jetigen Oftseespiegel gelegenen Strandlinien sind erst nachträglich durch einen mechanischen Hebungsvorgang Skandinaviens und finnlands so hoch verlegt worden; diese, auch das gesamte nördliche Rugland umfassende, heute noch andauernde Hebung ist veranlagt durch ein großes arktisches Senkungsfeld im Nördlichen Eismeer. Der auf die Randgebiete jenes arktischen Senkungsfeldes ausgeübte Druck wirkt als tangentialer Schub und erstreckt sich an der fkandinavischen Küste heute noch bis über den 56. Breitengrad hinaus. Diese



von dem arktischen Senkungsselde ausgehende meschanische Hebung Nordeuropas brachte auch Nordsjütland über das Meeresniveau und hob Dänemark wieder bis zur gegenwärtigen Höhe; dieser Hesbungsvorgang hat sich allem Unscheine nach zur Citorinazeit südwärts bis zur deutschen Ostsecküste erstreckt, da sich gehobene Litorinaablagerungen noch an der holsteinisch-mecklenburgischen Küste finden.

Eine andere, eng mit dem Glazialphänomen verknüpfte Erscheinung sind die Interglazial= zeiten, die man sich als periodische Pausen der Eiszeit mit wärmerem Klima vorstellt. Nach Reibisch' Theorie hat aber die Eiszeit ihre Ur= sache in einer allmählichen Polannäherung, das Schwinden der Eiszeiterscheinungen seinen Brund in einer allmählich zunehmenden Polentfernung der betroffenen Gegenden; es können also auch nur allmähliche, keine sprungweisen Klimaänderungen vorgekommen sein. Schwankungen des Eismantels, die man als Zwischeneiszeiten aufgefaßt hat, können daher, wie auch Beinit feststellt, nur an der Peripherie der Eisbedeckung und auch dort nur lokal aufgetreten sein, so daß es immerhin gewagt erscheint, wollte man solche lokale Vorkom= men verallgemeinern und zu Interglazialzeiten für ein größeres Gebiet stempeln.

Gehen wir nun zur Atlantisfrage über. Sie stand bereits im Altertum zur Otskussion; denn, wie Plato in einem seiner Dialoge schreibt, erhielt schon Solon von einem ägyptischen Priester Kunde, daß im Westen vor den Säulen des Herakles eine große Insel liege, größer als Asien und Cibyen zussammen, bewohnt von einem mächtigen, hochkultivierten Volke, dessen siegenzutreten Verwochten. Diese Atlantis sei dann im Verlause weniger Stunden durch eine gewaltige Katastrophe von den Wogen des Ozeans vernichtet worden.

Bleichviel, ob hier eine rein dichterische Erfindung der Alten vorliegt, oder ob dieser Mythus die Erinnerung an eine allererste Entdeckung Amerikas, vielleicht durch verschlagene phönizische hahrszeuge, seschäft: so viel ist sicher, daß zu Cedzeiten des Menschengeschlechtes in dem Gebiete des jehisgen Atlantischen Ozeans kein kestland gelegen haben kann. Daß jedoch in entlegenen geologischen Epochen breite Candbrücken zwischen der Alten und der Aeuen Welt existiert haben, ist eine gut beweisdare Annahme. Aur über das Wo dieser Derbindungen gehen die Meinungen vorläusig noch auseinander.

Dr. Arldt\*) ist der Meinung, daß dieses festsland nicht dort gelegen haben könne, wo die Alten ihre Atlantis sich dachten: zwischen Nordamerika einers, Europa und Nordaspika anderseits. Er hält diesen Teil für das am längsten ozeanische Gebiet des Atlantik, zumal da es dem mittelmeerischen Gürtel angehört, der sich rings um die Erde zieht und in fast allen Erdperioden größtenteils von Meer bedeckt war.

Im übrigen wird der Atlantische Ozean von den hervorragenosten Geologen als verhältnismäßig

sehr jung angesehen, wosür auch die auffällige Parallelität und der geologische Ausbau seiner Küsten sprechen. Geologie und Paläontologie führen zu der Unnahme, daß es nördlich und südlich von der platonischen Atlantis einst festland gab, so daß Urldt von einer Nordatlantis und einer Südeatlantis spricht. Solche alten Kontinentalverbindungen müssen natürlich auch auf die Verbreitung der Cebewelt des sesten Candes einen bestimmenden Einssluß ausüben, und Urldt sindet in der eingehensden Vergleichung der amerikanischen Faunen mit den europäisch-afrikanischen eine Bestätigung seiner beiden Utlantiskontinente.

Im Alttertiär trennte ein Meeresarm östlich vom Ural Usien von Europa; es konnte daher nicht wie seit der Miogangeit ein indirekter Austausch von Lebewesen zwischen Europa und Nordamerika durch Vermittlung Usiens über die Behringstraße hinüber stattfinden. Da die beiden Kontinenten gemeinfamen Säugetiergattungen im Alttertiär bis zu 11 beziehungsweise 15 Grad der gesamten Säugetierfauna ausmachen, so muß eine direkte Der= bindung über das atlantische Gebiet her bestanden haben. Mit dem Ende der Oligozänzeit scheint die Verbindung zwischen Nordamerika und Europa gelöst worden zu sein, und zwar wahrscheinlich durch Entstehung eines Meeresarmes zwischen Baffinland und Grönland, da letteres in seiner Tierwelt enge Beziehungen zu Europa zeigt. Auch während der jüngeren Tertiärzeit scheint Brönland noch über Island und die faröer mit Europa zusammen= gehangen zu haben, und die Unnahme diefer Cand= brucke, die erst im Pliozan und Diluvium völlig verschwunden sein mag, wird noch gestütt durch den Umstand, daß die Baupteruptionen der islän= dischen Vulkane nach Thoroddsens Forschungen gerade in diese beiden Perioden fallen, also bei der Zerstörung beteiligt gewesen sein bezie-hungsweise dieselbe Ursache gehabt haben mögen.

für das Bestehen einer Südatlantis, die wegen der Breite und Tiefe des jestigen Ozeans an dieser Stelle nicht sogleich einleuchtet, führt Dr. Urldt zahlreiche Beweise aus der Tiergeogra= phie an, die sehr deutlich für das Vorhandensein einer mesozoischen, etwa bis ins Cozan reichenden Südatlantis sprechen. Diese Beweise beziehen sich natürlich auf die Tierwelt Südamerifas und Afrifas, die jest in ihrer Cebewelt allerdings weit größere Unterschiede zeigen als Nordamerika und Europa; dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß die beiden Süderdteile im Pliogan von nordischen Einwanderern überschwemmt murden, welche die alte fauna zurückbrängten oder vernichteten. Trothdem sind genügend zahlreiche biogeographische Tatsachen aus den verschiedensten Klassen des Cier- und Pflanzenreiches vorhanden, die für eine alte Südatlantis sprechen, und da sich auch die Geologen mit ihr einverstanden erklärt haben, so darf sie wohl als ein gesicherter Bestand der Wissenschaft betrachtet werden, wenigstens für die Zeit des Mesozoikums. Die platonische Atlantis dagegen hat nicht bestanden und wird auch wohl nie ins Ceben treten.

Gegen diese Ausführungen Urldts wendet sich vom Standpunkte der Pendulationstheorie Prof.



<sup>\*)</sup> Maturw. Wochenschr., Bd. VI, Mr. 43.

Simroth,\*) indem er darauf hinweist, daß die für gleichaltrig erachteten Schichten der nördlichen und südlichen Halbkugeln nebst ihren Fossilien tats sächlich nacheinander, je nachdem sie infolge der Pendulation aufs oder untertauchten, entstanden seien. Man könne also aus dem Vorhandensein gleichartiger oder ähnlicher fossiler Faunen und kloren noch keinen Beweis für Candverbindungen zu einer genau bestimmten geologischen Spoche hersleiten. Simroth hält auch Urldt gegenüber an der alten eigentlichen Utlantis fest, die er im Vogen von Marokko und Spanien nach Westindien in der Richtung auf den westlichen Schwingpol

Worin liegt denn nun eigentlich die Schwierigsfeit, den Bau der Alpen zu erklären? Nicht in dem allgemeinen Aufbau, der schon vor etwa 30 Jahren ziemlich festgesegt erschien. Damalsstellte man an Stelle der bisherigen Dreiteilung des Gebirges in Osts, Mittels und Westalpen eine Zweiteilung in Osts und Westalpen fest, welche beiden flügel durch die Linie Bodenses-Rheintal—Splügen-Comersee getrennt sind. Einer der wichstigsten Unterschiede zwischen ihnen ist solgender: In den Ostalpen wird eine der Länge nach verlaussende, aus granitähnlichen Massengesteinen und kristallinischen Schiefern bestehende Zentrals



Einzelfalte innerhalb des Eewölbeidenfels der Santisdede; in prachtvollem, nach Norden überliegenden Gewölbe ist das ganze Paket der jo harten und festen Schrattenkalfichichten bruchlos umgebogen.

Eknador reichen läßt, und führt dafür ebenfalls viele gewichtige Beweise aus der Tiers und Pflanzenswelt an. Das Zerbrechen dieser Brücke sei relativ spät, jedoch noch vor dem Auftreten des Menschen erfolgt.

#### Wie entstanden die Alpen?

"Ein forschungsseld von zwar beschränkter Größe, aber von unergründlicher Tiese" — so beseichnet Albrecht Penck die Alpen in einem Vorstrage, der die Sösung der eingangs stehenden Frage versucht.\*\*) Zwar ist erst reichlich ein halbes Jahrhundert verflossen, seit die Geologen und die Geographen sich intensiv mit der Erforschung des Alpengebietes beschäftigen; aber die Reihe der Erstlärungsversuche ist schon eine recht mannigsache, und es erscheint fraglich, ob die gegenwärtig siegereich vordringende Uberschiebungstheorie die bungstheorie

zone im Norden und Süden von Zonen jüngerer Sedimentgesteine (durch Absat im Waffer entstan= dener Besteine) begleitet, in denen vielfach Kaltstein die porherrschende Besteinsart ift. Diese, Schichten vom Derm bis zum Tertiär enthaltenden Begleitzonen, die nördlichen und südlichen Kalfalpen, sind von der Zentralzone durch große Cangs= talzüge geschieden, in denen im Morden Inn, Salzach, Enns, Mur und Mürz, im Suden Etich, Rienz und Drau auf großen Strecken ihres Caufes fließen. In den Westalpen fehlt dagegen die sülche, innere Kalkzone, und der große Längstalzug, der in den Schweizer Alpen im Rhone= und Rheintal besonders deutlich auftritt, trennt nicht Gneis= und Kalkalpen, sondern zwei fristal= linische Züge voneinander, zwischen denen sogar weiter südwestlich um Briangon eine Zone von Sedimentgesteinen sich einschiebt. Nach außen, auf der Mordseite, lehnen sich dann an den nördlichen fristallinischen Zug ohne scharf verlaufende Grenze die jüngeren Ablagerungen namentlich von Jura, Kreide und Tertiar an.

Dor etwa 50 Jahren noch deutete man diese Gestaltung der Alpen dahin, daß ein durch senkrechte Hebung entstandenes Gebilde vorliege: die



<sup>\*)</sup> Naturwiff. Wochenschr., Bd. VII, 27r. 26.

<sup>\*\*)</sup> U. Penck, Die Entstehung der Alpen, Zeitschr. der Ges. f. Erdkunde 1908, Ar. 1. W. Schjerning, Neuere Unschauungen über die Entstehung der Alpen, Geogr. Unsgeiger, 9. Jahrg. (1908), Heft 1 und 2.

Zentralgesteine, Granit und Gneis, sollten gluts flüssig aus der Tiefe hervorgedrungen sein und, indem sie sich den Weg an die Oberfläche bahnten, die früher über ihnen befindlichen Schichten seitlich zusammengeschoben haben.

Bald jedoch faßte man die Allpen als ein großes Faltengebirge auf, das durch seitliche Zusammenspressung der Schichten entstanden sei, wobei sich dieselben in ähnlicher Weise in Kalten legten wie eine von zwei Seiten her zusammengepreßte Cage von Hands oder Tischtüchern. Mit dieser Anschauung, nach der die ältesten Schichten stets unten, die jüngeren über ihnen angetroffen werden müßten,

Austrittes der Rhone aus den Alpen, daß hier ein ganzes Gebirge auf jüngeren Schichten schwimmt und über diese von Süden her hinwegsgeschoben sein muß. Auf Grund dieser und ähnslicher Tatsachen ergab sich bei erneuter Prüfung noch eine andere einfachere Erklärung als dieseinige Heims. Der Franzose Marcel Vertra nottellte als erster die Ansicht auf, daß die Heimschen Beobachtungen auch durch eine einzige, ganz riesige Falte erklärt werden können, durch welche von Süden her die älteren Gesteine vom Aheintal aus bis an das Gebiet des Säntis über die jüngeren hinweggeschoben sein sollten, also über eine kläche



Glarnerüberfaltungen am Segnespaß; der dunklere Teil oben stellt eine Aufschiebung von dunkelgrünem älteren Verracanoschiefer, die helle untere Partie die Überschiebungsfläche des jüngeren Kalksteins dar.

lassen sich jedoch die Befunde der letzten Jahrszehnte so wenig vereinigen, daß man seitdem schon wieder zu zwei neuen Erklärungen zu greifen geswungen war.

Im Bereiche der Blarner Allpen sieht man nämlich unten im Tal jungere geologische Ablage= rungen dicht zusammengepreßt in einzelne Salten, während die Berge aus älteren, verhältnismäßig flach gelagerten Schichten bestehen. Die Ordnung der Dinge erscheint bier völlig verkehrt, und überrascht schweift das im Erkennen des Schichten= alters geübte Auge über ein eigenartiges Bild: es sieht oben das Alte und unten das Junge. Der Beologe Beim dachte sich das ältere Gestein über das jüngere hinweggefaltet, und zwar in doppelter Saltung; über das Gebiet des heutigen Kantons Blarus sollte sich eine riesige Gesteinsfalte von Süden und eine andere von Morden her hinwegbewegt haben, bis beide mit ihren Scheiteln dicht aneinander gerieten. Dies ift die bekannte Theorie von der Glarner Doppelfalte.

Der Befund, auf den sich diese Theorie stützt, gilt jetzt in der Wissenschaft als anerkannte Tatssache und hat auch an anderen Orten Bestätigung gefunden. Es zeigte sich 3. 33. beiderseits des

von mehr als 50 Kilometer Breite. So überseugte sich auch der Geologe Cugeon, der ansfangs eine der Heimschen ähnliche Erklärung verstrat, bald, daß die Auffassung von Schardt und Vertrand auch für sein Gebiet zutreffe, und daß die Alspen des Chablais gleich den Préalpes Romandes des Kantons freiburg gewaltige Schubsmassen darstellten, die von Süden her sich über jüngere Ablagerungen hinweggeschoben haben.

Albrecht Den cf bestätigte bei einem Besuche der Glarner Alpen im Jahre 1899 diese Hypothese, indem er von folgenden Erwägungen ausging: Wenn ein mächtiger Gesteinsförper über einen anderen hinweggeschoben wird, so muß es an der Grenze zwischen beiden charakteristische Erscheinun= gen geben, die es möglich machen, die Richtung des Schubes zu bestimmen. Das untere, festlie= gende Bestein muß von dem oberen, bewegten an der Grenze fortgeschleppt werden, seine Schichten muffen in der Richtung der stattgehabten Bewegung umgebogen fein. Es mußte 3. 3. bei der Glarner Doppelfalte das jungere Gestein unter der südlichen Falte nach Norden und unter der nördlichen Falte nach Süden geschleppt worden sein. Diese 21n= sicht ließ sich an einer Stelle im Kärpftal, das

oberhalb Glarus in das Cinthtal mündet, für den Nordflügel der Blarner Überschiebungen vorzüg= lich prüfen. Die Schubdede besteht aus dem fogenannten Verrucano, einem Gestein vom Uusfeben und ungefähren Alter des deutschen Rotliegen= den; unter ihm liegt ein eigenartiger Kalf, ein Dertreter jener mächtigen Jurakalkmassen, welche die Schweizer Kalkalpen aufbauen, der bei der Überschiebung durch den Derrucano ausgewalzt worden ist, der sogenannte Lochseitenkalk. Hier ließ sich nun gang deutlich erkennen, daß auch in den nördlichen Blarner Alpen im Bereiche der Nord= falte Beims die Massen von Süden nach Norden und nicht umgekehrt, wie es die Doppelfaltentheorie verlangt, geschoben worden sind. Diese Erscheinung wirkt hier so deutlich und überzeugend, daß bald darauf auch heim die Theorie der Doppelfalte zu Bunften der Unschauung Bertrands, der einseitigen Überschiebung von Süden her, aufgegeben hat.

Die eben besprochene große Blarner Über= schiebung ist nicht gleichartig mit der der Freiburger Ulpen und des Chablais; lettere erstreckt sich viel= mehr in ihren Ausläufern über sie hinweg und stellt eine zweite große Schubdecke dar; eine dritte liegt weiter öftlich von den Glarner Alpen, wo der gewaltige Gebirgsstock des Rhätikons als wurzellose Schubdede von Gestein über jungeren Schichten gleichsam schwimmt. Es ist gang erstaunlich und bewunderungswürdig, wie an manchen Stellen die festen Besteinsschichten bruchlos gefaltet und umgebogen sind, wie 3. B. innerhalb des Gewölbeschenkels der Säntisdede das ganze Paket der so harten und festen Schrattenkalkschichten zu einem prachtvollen, nach Morden überliegenden Gewölbe.

So erscheinen dem Beologen die schweizerischen Alpen als aufgebaut aus einzelnen Gesteinsdecken, die von Süden her herangewandert sind. Die gegewaltigen Schichtfaltungen, die wir im Säntis= gebirge, an der Urenstraße u. a. O. bewundern, sind nur die notwendigen Begleiterscheinungen der Schübe, bestehend in Windungen und Biegungen der geschobenen Massen oder in Stanungen der ihnen vorgelagerten Schichten. Wie tief ins Innere des Gebirges hinein sich diese eigenartige Struftur erstreckt, ist beim Bau des Simplontunnels fehr deutlich und störend hervorgetreten: Schichten, die nad älterer Vorstellung vom Bau der Alpen hoch oben liegen sollten, fanden sich, von älteren Bneisen überschoben, in der Tiefe des Bebirges (f. Jahrb. III, 5. 98).

Anch für die Ostalpen, ja sogar für die Karpathen läßt sich allem Anscheine nach beweisen, was für die Schweiz als sichergestellt gilt: daß an Stelle einsacher Faltungen vielsach große, aus der Ferne herbeigeschobene Gesteinsdecken zur Erstlärung des Gebirgsbaues anzunehmen sind. Das Dorhandensein der Glarner Schubdecke, die in der Mächtigkeit einiger hundert Meter 30 Kilometer weit gewandert ist und als eine frei bewegte Gesseitensmasse erscheint, schließt die Annahme eines Seitendruckes aus; denn unter der Einwirkung eines solchen hätte sie sich als Ganzes in große Falten legen müssen, nicht erst an ihrem Ende, wo am

Säntis die Schichten stark zusammengefaltet und zusammengestaut sind. Eher könnte man an einen Zug denken, der die Massen in Bewegung setzte, bis sie sich an einem Hindernisse stauten.

Man stellt sich deshalb jett vor, daß die Ent= stehung von Schubdeden im Zusammenhange mit der faltenbildung durch einen Gleitvorgang zu er= klären sei. Nehmen wir an, es bilde sich aus irgend einer Urfache eine riefige falte der Erd= fruste, ein breiter Streifen sinke zu sehr großer Tiefe herab und daneben erhebe sich ein 27achbar= streifen zu ansehnlicher Bobe. Derbindet sich mit dem so entstandenen höhenunterschiede ein gewisses Mag von Steilheit, so muffen sich die erhobenen Massen in Bewegung seten und abwärts gleiten, wie wir es bei Autschungen an übersteilen Cal= gehängen mahrnehmen. Die abgeglittenen Maffen werden sich an ihrem Außensaume in Wülste gu= sammenlegen und eine bogenförmige Unordnung zeigen, wie sie beispielsweise die Alpen des Chablais und die freiburger Voralpen haben.

Sind nun die Schubdeden solche Bleitdeden, so muffen sie mit großen Gleitflächen in Derbindung stehen, auf denen eine ausgedehnte Bloglegung von Bestein stattfand. Catsächlich neigen viele zu der Unsicht, daß die sedimentaren Schichten in den Schweizer Zentralalpen nicht durch die Bewässer abgetragen (denudiert), sondern durch Abgleiten entfernt worden seien. Der gleiche Bedanke ist auch für die zentralen Oftalpen anwendbar. Denkt man sich hier die in den Nordtiroler Kalkalpen stark zusammengestauten Schichten des Wettersteinkalkes wieder ausgeglättet, so bilden sie eine bis tief in die Zentralalpen reichende Decke. Die starke mechanische Veränderung, welche hie und da erhal= tene fetchen der Kalkdecke zeigen, die Umwand= lung des Kalkes in Marmor und andere Erschei= nungen verraten, daß die Kalkalpenschichten nach ihrer Ablagerung und vor ihrer Entfernung noch starke Pressungen erlitten, für die uns die Ubtragungstheorie (Denudationstheorie) keine Erklä= rung gibt, die aber als Begleiterscheinungen des Abrutschens verständlich werden.

Nun fehlt allerdings gegenwärtig das Befälle, das zu einem solchen Abgleiten erforderlich wäre; denn die Oberfläche der Zentralalpen dacht sich nach den Kalfalpen sanft ab. Aber die Bleitdecken liegen auch nicht in ihrer ursprünglichen Tiefe, sondern haben eine nachträgliche Bebung erfahren, welche die frühere Bleitboschung ausge= glichen hat. Diese Hebung ging gleichzeitig mit einer Senkung des heutigen Alpenvorlandes (Oberbayern, Oberösterreich) vor sich. Der Besamt= mechanismus der alpinen Schichtstörungen erscheint als das räumliche und zeitliche Fortschreiten einer gewaltigen Kruftenfalte. Sobald diese entsprechend steile Abfälle geschaffen hat, gleiten die gehobenen Massen in die vor ihr liegende Tiefe. Aber die Welle schreitet fort, ihr Scheitel oder Maximum rückt in das Gebiet der früheren Senkung hinein und hebt die dahinein gerutschten Massen empor, während vor ihnen ein neues tieferes Vorland entsteht. Bildet sich dabei abermals ein Steilabfall, so können die emporgehobenen, vorher schon einmal abgeglittenen Maffen weiterwandern, indem



sie in die neue Vertiefung gleiten und sich hier abermals zusammenstauen. Aatürlich soll diese Auffassung keine radikale Cösung des ganzen Problems der Überschiebungen bedeuten, sondern gilt nur für den hier ins Auge gefasten Fall.

Die starke Schichtfaltung, die uns vielfach in den Alpen begegnet, ist nach Prof. Penck nicht das Wesentliche für die Entstehung des Bebirges, sondern lediglich die folgeerscheinung eines größeren Vorganges. Das ergibt sich vor allem daraus, daß die starken Zusammenpressungen der Schichten sich nur in der Tiefe gebildet haben können. Wenn sie nun heute boch liegen, so muß nach ihrer Zusammenstauung noch eine Hebung stattgefunden haben. Centere ist es, der wir das Gebirge als Aufragung verdanken, und die es ermöglicht, daß die Gewässer sich eintiefen und aus der plumpen Emporwölbung den reizenden Wechsel von Berg und Cal herausschneiden. Es gibt feste Anhaltspunkte dafür, daß die Erhebung noch fortdauerte, als der Terschneidungsprozeß schon sehr weit vorgeschritten war. Penck verweist dafür auf die plioganen Calboden an der West- und Südseite des Bebirges, die erkennen lassen, daß seit ihrer Entstehung der ganze Westen der Allpen bis ins Etschgebiet hinein sich um hunderte von Metern aufgewölbt haben muß. Bleichzeitig mit dieser Aufwölbung vollzog sich im Süden die Ein= senkung der Poebene. Die Brundform der Berge, die sich aus den breiten, hochgelegenen pliozänen Talböden erhoben, war die von Domen oder Heuschobern, von Rundlinggipfeln mit nicht allzu steilen Behängen. Daraus läßt sich schließen, daß die Alpen zur Pliozänzeit das Aussehen eines höheren Mittelgebirges zeigten. Die tiefeingeschnittenen Täler, die sie heute zeigen, sind eine folge teils der nachpliozänen Hebung, teils der Wir= fung der Eiszeitgletscher. Diese aber haben nicht nur die Caler, sondern audy die Bipfel umgestaltet und die für das Hochgebirge charakteristischen Grate herausgeschnitten.

Um den Grundvorgang der Alpenbildung noch einmal zu rekapitulieren, folgen wir zum Schlusse einer Darstellung des Geologen Prof. Dr. 21. Beim\*) über den Bau der Alpen. Die Alpen bestehen danach aus einem System von falten, die flach von Süden nach Norden übereinandergescho= ben sind, dann zum Teil noch wieder miteinander zusammengestoßen und abermals gefaltet worden sind. Die Alpen sind eine Region ungeheuerer Berknitterung in der Erdrinde, Zerknitterung in allen Brößen, von allen Überschiebungen, die ganze Bebirgsmaffen von 50 oder 100 Kilometern über= einander verstellt haben, von den Bewölben, die himmelhohe Berge auftürmen, bis zu Gesteins= umformungen, die uns erst das Mikroskop aufdeckt. Die früher gefundenen verschieden geformten Salten sind in dem verwickelten Alpenbau mehr das architektonische Detail der Bewölbeschenkel der Deden. Diel mehr, als man früher annahm, beherrschen die Liegenden Kalten die großen Züge des Ulpenge= bäudes, so daß die Glarner falten nicht eine unerhörte Ausnahme bilden, sondern zur Regel gehören.

Jahrbuch der Maturfunde.



"Als vor 350 Jahren," so schließt Prof. heim, "Konrad Begner auf dem Pilatus stand, verwunderte er sich, daß die Berge nicht durch ihre eigene Cast in dem Brunde versinken. Sie sind versunken, sie wären sonst noch viel höher! Wir kennen die folgen der Einsenkung in der Seebildung und in dem Massendefekt, den die Pendel= beobachtungen in großen Gebirgen anzeigen. \*) Da ist das leichtere Rindenmaterial Schuppe auf Schuppe gehäuft worden, so daß es sich eindrückte und in der Tiefe schwereres Material verdrängte, bis wieder Gleichgewicht war und die Alpen wieder vom schweren Erdfern schwimmend getragen werden konnten. Und daß das Schieben und Rücken und Biegen und Brechen immer noch in gelindem Mage fortgeht, haben uns die Erdbeben= beobachtungen bewiesen. Immer wieder taucht in meiner Erinnerung das Bild der Alpen auf, wie ich es aus etwa 6000 Meter Höhe über dem Juragebirge, im Ballon stehend, einst genossen habe. Ihre verschneiten Kämme sahen aus wie die Wellen eines brandenden Meeres, die deutlich gegen uns sich zu bewegen schienen. In dem Eindruck lag Wahrheit. Die Alpen sind die Wellen einer langsamen gewaltigen Bewegung der scheinbar festen Erdrinde, die Wellen oder Salten, die sich von Süden nach Norden überholt oder überstoßen haben und endlich brandend erstarrt sind - groß für uns und unfer Erfassen - flein im Berhältnis zur Mutter Erde - nur wie die kleinen Runzeln ihres lieben alternden Ungesichts. Sie stellen nur ein Stadium dar im Cebenslauf der Erde, ein Zeit= alter, wie es ähnlich der Planet Benus, Jupiter, Saturn noch nicht begonnen, der Planet Mars schon überlebt hat. Die Erde felbst aber schwebt, ver= schwindend klein und unbedeutend, zwischen Millionen ähnlicher Himmelskörper im unendlichen Weltenraum, zwischen der Ewigkeit der Vergangenheit und der Ewigfeit unbestimmter Bufunft."

#### Erdbeben und Dulkane.

Don großen Erdbebenkatastrophen, an denen die vorhergehenden Jahre so reich waren, ist auch das Jahr 1908 leider nicht verschont geblieben. Dazu traten einige, teils durch ihre lange Dauer,

3

<sup>\*)</sup> Die Umschan, 12. Jahrg., 27r. 40.

<sup>\*)</sup> Siehe dazu Jahrbuch VI, S. 48 ff.

teils durch ihre Beziehungen zu benachbarten Bebens gebieten merkwürdige und lehrreiche Beben auf, von denen zwei hier erwähnt seien.

Das Dogtland im Königreich Sachsen, eins der erdbebenreichsten Gebiete Europas, geriet Ende Oktober 1908 in eine Schütterbewegung, die sich mehrere Wochen hindurch fortsetzte und mehreren Nachbargebieten mitteilte. Die Bewegung wurde am Nachmittage des 21. Oktober anscheinend zu= erst in Brambach im Obervogtlande gespürt und pflanzte sich in den nächsten Tagen durch die ganze Umgegend hindurch bis nach Reuß (Canna) und Oberfranken fort, wo das Sichtelgebirge erschütstert wurde. Nachdem die Aufregung der Bewohner etwa eine Woche Zeit gehabt hatte, sich zu legen, begannen in derselben Begend, die offenbar eine absinkende Erdscholle darstellt, aufs neue heftige Erschütterungen. Um 3. November wurden in Brambach von  $\mathfrak{l}\mathfrak{l}$  bis  $2^1/_2$  Uhr mittags etwa sechzig Erdbebenstöße gezählt, die von fast ununterbrochenem, donnerähnlichem Rollen begleitet murden. Die Bewegung sette sich nach Böhmen (Karls= bad), Oberfranken, dem größten Teil der Oberpfalz und Reuß (Greiz und Umgebung) hinein fort, Dächer und Mauern erhielten Riffe und die geängstigten Bewohner mancher Orte hieltent sich bis spät in der Nacht auf den Stragen auf. Um 4. No= vember pflanzte die Erschütterung sich über Leipzig (2 Uhr 10 Min.), Halle (2 Uhr 13 Min.), Erfurt (2 Uhr 15 Min.) bis Göttingen (2 Uhr 30 Min., das heftigste Beben) fort. Starke Erd= stöße wurden auch in Plauen gefühlt, der stärkste am 6. November früh 5 Uhr 40 Min.; er sette die Bevölkerung des gesamten Vogtlandes in Schreden, trieb die Bewohner aus den Betten, war von lang anhaltendem Betofe und donner= ähnlichem Rollen begleitet und bewirkte außerordentlich heftige Schwankungen. Das Wasser der in der Nähe von Bad Elster gelegenen Sohler Kurquelle war seit dem Erdstoß vom 3. Novem= ber um 6 Brad wärmer geworden. Auf diese beiden Bebenperioden vom 21. bis 24. Oftober und 3. bis 6. November folgte eine dritte am 12. November, die jedoch an Dauer und Stärke hinter den vorigen zurückblieb. Nun aber er= eigneten sich in weiterer Entfernung Erdstöße, deren Zusammenhang mit dem vogtländischen natürlich nicht behauptet werden fann: am 13. November in der Begend von Cuttich (Oftbelgien), wo seit 21 Jahren eine derartig heftige Bewegung nicht verspürt worden ist; die fortpflanzungsrichtung war von Oft nach West; am 15. ein heftiges Beben in Brigen (Tirol) und am 16. in Lindau am Bodensee. Die vogtländischen Beben haben sich durch den Dezember 1908 bis zum Januar 1909 fortgefett.

Interessante Betrachtungen knüpft W. Krebs\*) an das Erdbeben, von dem am Morgen des 4. August 1908 das östliche Algerien heimgesucht wurde. Es gehörte zu den schwereren Katastrophen. Da nicht nur häuser einstürzten, sonsdern sich auch Einrisse bis zu hunderten von Metern Känge und halbmeterbreite bildeten, so

beansprucht es den höchsten Grad des zehnstufigen Erdbebenmaßes nach forel und de Rossi. Ersichwerend war das Eintreten zur Nachtzeit, 20 Minuten nach 2 Uhr morgens.

Besondere Bedeutung hat es, daß dieser Ka= tastrophe in dem gleichen geologischen Gebiet um wenige Tage eine andere auf Teneriffa poraus= ging, am 26. Juli 1908, als erstes nach lang= jähriger Bodenruhe; es wurden zwei anscheinend von unten kommende Stofe beobachtet, denen ein donnerähnliches Rollen vorausging und ein hef= tiges Ergittern folgte. Ucht Stunden früher, um 4 Uhr 26 Min., war zu Shide (Japan) und Caibach ein Weltbeben registriert worden, dessen Entfernung von Caibach auf 16.000 Kilometer ge= schätt wurde. Uls Umfreis des Bebenherdes fam bei dieser Entfernung nur der Südwestteil des Stillen Ozeans in Betracht und in ihm mahrscheinlich eine der Teufen der Congarinne, deren vulkanische Ausbrüche schon wiederholt solche über die ganze Erde verzeichnete Beben veranlagt haben. Eakt schon jenes Ereignis antipodale Beziehungen des Bebens auf Teneriffa erkennen, so liegen nach Zeit und Ort noch näher die Erschütterungen, unter denen am 27. Juli das Sulz- und das Reudental im Tiroler Alpengebiet litten. Denn sie entfielen auf dieselbe Machtstunde wie das Beben auf Teneriffa, gegen 1 Uhr mittl. Greenwich-Zeit. Noch näher liegt das ersterwähnte östliche Algerien.

Die Kanarischen Inseln gelten als westliche fortsetung desselben Utlasgebietes, zu dessen Often der acht Cage später erschütterte Ceil Ulgeriens gehört. Das gilt besonders für die beiden östlichen Bauptinseln, Canzarote und fuerteventura, während die westlicher gelegenen Inseln dem Mecre entstiegene Dultane sind. Sie stehen darum gu diesem Westende des Utlas in gleichem Verhältnis wie die vulkanische Masse des Jebel Befi zum Ostende. Dieser 1100 Meter hohe Vulkanberg, allerdings nur die Ruine eines vorgeschichtlichen Dulkanes der algerischen Kuste, weist sehr auffallende geographische Beziehungen zu dem neuen Erbeben auf: die heimgesuchte Linie, Konstan= tine—Smendon—Philippeville, zieht sich nur etwa 40 Kilometer südlich von ihm hin. Auch die Dul= kane der Kanaren gehören zu den alten erloschenen feuerbergen, die nur noch Seitenausbrüche aus neugebildeten Mebenkratern zu liefern vermögen (fo auf Teneriffa 1430, 1505, 1704—1706, 1786 und 1798). Die Ausbrüche auf der Insel Canzarote (1730—1736 und 1824) waren sogar vulkanische Unsbrüche ohne Dulkane, indem flüssige Caven und zum Teil auch Salzwasserströme aus Spalten des Kreidebodens hervorbrachen. Die großen, aus den Utlasgebieten bekannten Erdbebenkatastrophen sind fämtlich jüngeren Datums. Um 21. August 1856 wurde, wie jest wieder, der Often Algeriens, am 2. Januar 1867 sein mittlerer, am 15./16. Januar 1891 sein westlicher Teil heimgesucht.

Um 1. Juni 1906 wurde, zur Seit eines von europäischen Wesinstrumenten verzeichneten Weltsbebens, die Stadt fez in Maroffo von einem alarmierenden, aber unschädlichen Erdbeben heimgesucht. Jene Reihenfolge schwerer Erdfatastrophen innershalb eines halben Jahrhunderts in einem gleichs



<sup>\*)</sup> Erdfatastrophen im Utlasgebiete, Zeitschr. f. prakt. Geol., 16. Jahrg., Heft 10.

artigen geologischen Bebiet läßt das neue, fräftige Unheben am 4. August 1908 im Osten einigermaßen bedenklich erscheinen. Man darf - nach Krebs — auf nachfolgende zerstörende Beunruhigung des mittleren und westlichen Algeriens und weiterhin auch der westlicheren Utlasgebiete gefaßt sein. Nach der gleichen Richtung deutet das nur durch wenige Tage Zwischenraum getrennte Wüten der ratfelhaften Krafte der Ciefe im Westen und Often des Atlasgebietes. Zwischengebiete, zu deren beiden Seiten Erdfatastrophen eingetreten sind, erweisen sich gewöhnlich als besonders gefährdet. \*)

für solche Betrachtungen hätte es vor zwei Jahrzehnten noch an auch nur einigermaßen sicheren Brundlagen gefehlt. Seitdem ift die Erdbebenforschung mächtig fortgeschritten, und bald wird der richtige Seismologe es ablehnen, sein fach noch als einen Nebenzweig der Geologie registriert zu sehen. Und das mit Recht; denn die Seismologie ist, wie sich im folgenden zeigen wird, über den Rahmen der reinen Geologie schon vielfach herausgewachsen.

Die Frage nach der Entstehung der Erdbeben ift, wenn auch noch nicht in allen Punkten geflärt, ihrer endgültigen Cosung nahe. Professor f. frech kommt in einer Erörterung über die Beziehung der Erdbeben zum Aufbau der Erdrinde \*\*) zu folgenden Ergebniffen:

Die früher für eine Hauptursache der Erdbeben gehaltenen Einsturzbeben und die dem Emporquellen der Cava vorangehenden Zuckungen (Dulkanbeben) sind in ihren zerstörenden Wirkun= gen auf gang enge Bebiete beschränkt und werden auch von selbstregistrierenden Instrumenten nur in geringem Umfreis verzeichnet. Jhre Erfor= schung fällt in den Bereich der demischen und vulkanologischen Geologie.

fernbeben oder Weltbeben, d. h. folche, die mit Instrumenten über einige taufend Kilometer zu verfolgen sind, zeigen sich auf die in jungerei. tertiärer Zeit aus ihrer Lage geratenen (dislo= gierten) Bebiete beschränkt. Dag die Erdbebenherde — versinkende uralte Kontinente, alpine oder Faltungsgebirge und pazifische oder Zerrungs= gebirge --- so verschiedenen tektonischen Aufbau haben, ist auf den eigentlichen Vorgang der seis= mischen Erschütterung nur von sekundarer Einwirfung. In den gebrochenen Sestlandsgebieten, 3. B. Oftafien, find Beben viel feltener als in versunkenen Kontinenten (Indischer und Nordatlanti= scher Ozean) oder in Saltengebirgen von gleichem oder jüngerem Alter.

Ausgedehnte, megbare Bebungen und Senkangen sowie Horizontalverschiebungen als unmittel= bare folgen eines Erdbebens sind bisher nur an Küsten des Großen Ozeans, in Kalifornien und Alaska, und auf pazifischen Inseln wie Zentral=

japan und Neuseeland beobachtet worden. ein Beispiel aus der jungsten Dergangenheit führt Prof. Frech die Vorgänge an dem Nakutatfjord in Alaska an. Hier fanden infolge eines Unfang September 1899 erfolgten Erdbebens ausgedehnte Hebungen im Höchstbetrage von 47 engl. Juß und gleichzeitig in den seewarts gelegenen Kuftenstrichen Senkungen von 6 bis 9 engl. Juß statt. Diese Niveauänderungen entsprechen genau dem ziemlich geradlinigen Verlauf der Kuften, sind also auf Derschiebungen der Erdrinde zurudzuführen, wie fich in ähnlicher Weise die Westfuste Suditaliens,\*) der Südabsturg des fächsischen Erzgebirges oder der Monte Rosa=Bruppe gebildet haben. Die Nakutat= bai liegt etwa 10 geogr. Meilen von der höchsten Berggruppe Mordameritas, den Eliasbergen, entfernt, deren Erhebung nicht durch pulfanische Aufschüttung, wie sonst in den Kordilleren, erfolgt ist, sondern ausschließlich durch tektonische Kräfte. Eine Wiederholung der seewärts gelegenen Abbrüche und der landeinwärts erfolgenden Hebungen könnte also allmählich die gewaltigen Böhenunterschiede zwi= schen Bebirgen und Meerestiefen hervorbringen, welche Oftafien und die Westfüsten der amerikaniichen Kontinente auszeichnen.

Die anderswo, z. B. in Griechenland, häufig beobachteten Autschungen an den Kuften, Bergstürze, Tertrümmerungen der aus humus oder Cehm zusammengeschichteten Oberflächengebilde gehören zu den folgeerscheinungen der Erdbeben.

Bäufigkeit und Stärke der Beben nimmt mit dem geologischen Alter der dislozierten Gebiete ab. In jüngeren faltungsgebicten und jüngeren Senfungsfeldern sind Erdbeben häufig und schwer, in jungpaläozoischen Gebirgen selten und schwach, in Gebieten altpaläozoischer Faltung ganz oder fast gänzlich erloschen. Beweis dafür ist, daß von den bis Ende des neunzehnten Jahrhunderts in Europa verzeichneten 69.315 Erdbebenstößen 86.4% dem jungeren, in der Tertiarzeit dislozierten Bebiete angehören, während 6% in den spätpaläozoi= schen, aber nur 0.4% in den altpaläozoischen oder älteren Bebirgen erfolgten.

über die Natur der Erdbeben und ihre Beziehung zum Erdinnern äußert sich sehr eingehend der Straßburger Seismologe Prof. 21. Sieberg. \*\*) Unch er scheidet zunächst die als vulkanische und als Einsturzbeben bezeichneten Erschütterungen aus und betrachtet als Erdbeben dies jenigen Erschütterungen, die aus mehr oder minder großen Erdtiefen an die Erdoberfläche empor= Ihr Wesen wird hauptsächlich bestimmt quellen. durch plötliche Derschiebungen der Besteinsschollen, die das bunte Mosaik der uns gunächst gelegenen Erdrindenteile bilden. Indem an irgend einer Stelle das labile Bleichgewicht dieser Schollen gestört wird, so daß sie in eine neue Bleichgewichtslage hineinschwingen, wird schütternde (seismische) Energie frei. Namentlich infolge der

Digitized by Google

3 **\*** 

<sup>\*)</sup> Es möge hier wenigstens noch anmertungsweise erwähnt werden, daß im Gefolge der entsehlichen Katastrophe Reggio-Messina auch das kanarische und das Atlas-Gebiet sich weiter geregt haben. Um 3. Januar 1909 war ein nicht unbeträchtliches Ichen auf Cenerisa zu spüren, das fich nach 4 Cagen wiederholte, mahrend um den 20. herum Gegenden im Innern Maroffos erschüttert wurden. \*\*) Naturw. Rundschau, 22. Jahrg., 27r. 47.

<sup>\*)</sup> Um welche Beträge es sich bei solden Derschie-bungen handelt, beweisen Cotungen in der Mecrenge von Messina nach dem Unglück. Dabei sand Oros. Grävenigs: Wien am Südeingange des Kanals eine Tiese von 450 m, wo früher etwa 1000 m Tiese gewesen war.

\*\*) Maturw. Wochenschrift, Id. VII, Ir. 50 u. 51.

gleitenden Weibung an den unebenen Schollenrändern oder an neu entstandenen Bruchflächen entstehen heftige Erschütterungen, welche die der Gleitfläche benachbarten Schollenteile in elastischen Schwingungen kurzer Periode erzittern lassen. Immer weitere Gesteinsmassen werden von diesen Schwingungen ergriffen, so daß sie bald auch an der Erdoberfläche fühlbar werden.

Da die Aufnahmefähigkeit der Erdrinde für kurzperiodische Schwingungen sehr groß ist, so werden die Erdbebenstöße in dem Gebiete, das senkrecht über dem "Kypozentrum", dem unterirdischen Fortleitung finden. Natürlich gehen sie allesamt nahezu gleichzeitig vom Epizentrum ab; aber ihre Geschwindigkeit ist, je nachdem sie an der Oberssläche dahinziehen oder die Erdkugel durchqueren, verschieden. Don den im Erdinnern verlaufenden besitzen die Congitudinalwellen die größte Kortspflanzungsgeschwindigkeit; sie werden durch die ersten Vorläufer  $V_1$  vertreten, und ihre an der Erdobersläche (auf der sie sich aber nicht bewegen) gemessen, also "scheinbare" Geschwindigkeit beträgt 14.1 Kilometer in der Sekunde. Etwas mehr als halb so groß ist die Kortpflanzungsgeschwindigkeit

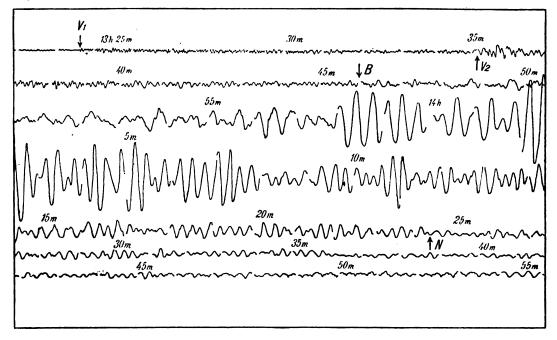

Seismogramm des fernbebens zu San franzisto, registriert am 18. Upril 1906 zu Strafburg i. E., Epizentralentfernung 9700 km.

Bebenherde, liegt, in dem sogenannten "Epi= zentrum", im allgemeinen am stärksten gefühlt. Schon wenige hundert Kilometer vom Epizentrum ent= fernt, nehmen die menschlichen Sinnesorgane nichts mehr von diesen Schwingungen wahr. Un ihre Stelle treten die feinfühligen Erdbebenmeginstru= mente oder Seismometer, die jenseits des Schütter= gebiets nicht allein den Dorüberzug der Erdbeben= wellen nachweisen, sondern auch die Einzelwellen nach Urt und sorm aufzeichnen. In einer gewissen Entfernung vom Epizentrum beginnend, zeigen die Aufzeichnungen oder Seismogramme drei Gruppen, Phasen, zusammengehöriger Wellenzüge, nämlich die ersten und zweiten Vorläufer  $(V_1 \text{ und } V_2)$  und die "langen Wellen des hauptbebens" (B). Nur lettere behalten, unabhängig von der auf der Erdoberfläche gemessenen Entfernung der Beobachtungs= station vom Epizentrum, einen nahezu konstanten Beschwindigkeitswert, während bei den Vorläufern die Geschwindigkeit des fortschreitens mit dem Ub= stande vom Epizentrum wächst. Diese Beobachtung zeigt, daß die langen Wellen an der Erdoberfläche dahinziehen, mährend die Dorläuferwellen in die Erdtiefe hineinsteigen, wo sie Wege schnellerer bei den durch die zweiten Dorläufer angezeigten Transversalwellen ( $V_2=7.5~\rm Kilometer)$ . Im Episzentrum erzeugen die austretenden Kugeswellen senkrecht von unten nach oben gerichtete Stöße, und das Epizentrum entsendet dann von sich aus eigene Wellenzüge, Transversalwellen, die längs der Erdsoberfläche ihre Kreise ziehen. Diese "Oberflächenwellen", deren mittlere Geschwindigkeit nur 3.8 Kilosmeter in der Sekunde beträgt, veranlassen gewöhnslich in größer Entsernung vom Epizentrum die größten Schwingungen des Erdbodens und fallen deshalb auf den Seismogrammen am meisten auf, weswegen diese Phase eben als Hauptbeben (B) bezeichnet wird.

Diese Veobachtungen werfen ein bedeutungsvolles Licht auf die Veschaffenheit des Erdkörpers. Unf Grund von physikalisch-mathematischen Verechnungen läßt sich solgendes behaupten: Im Erdsmittelpunkt erreicht die Fortpflanzungsgeschwindigskeit der Erdbebenwellen ihren höhepunkt und nimmt
von da nach der Erdoberstäche ständig wieder ab; bei etwa  $^4/_5$  des Erdradius tritt ein Stillstand
in der Ibnahme, eventuell sogar eine kleine Zusnahme ein, bis bei etwa  $^{19}/_{20}$  des Erdradius

ein rapides Absinken bis zur Oberfläche stattsindet. Dieses Verhalten läßt sich dahin deuten, daß erstens die Erde aus einem Eisenkern und einem Gesteinsmantel besteht, und daß zweitens die Schalendicke dieses Mantels etwa  $^{1}/_{20}$  des Erdhalbmessers beträgt.

Derschiedene, meist im Bau der Erdrinde begründete Umstände bewirken nun, daß sich die Wellen im Seismogramm meist nicht so-rein zeisgen, wie man nach dem bisher Gesagten annehmen möchte. Namentlich, wenn eine Reihe von Stößen durch die erste Bewegung im Hypozentrum ausgelöst wird, werden den Wellen der normalen Phasen, namentlich aber den "langen Wellen" setundare Wellenzüge verschiedener Periode übergelagert, welche mitunter die Normalwelle kaum noch erstennen lassen.

Mach ihrer Ausbildungsweise kann man die folgenden drei Typen von instrumentellen Erdbebensaufzeichnungen unterscheiden:

1. Ortsbeben, die im Epizentralgebiet liegen. Infolge des kurzen Weges tritt im Seismogramm eine Unterscheidung der einzelnen Wellenarten nicht ein. Jeder der einzelnen, in Perioden von 0.5 bis 5 Sekunden eintreffenden Stöße macht sich als solcher im Seismogramm bemerkbar, wordauf die Nach beben (N) das allmähliche Uussklingen der Eigenbewegungen der Scholle anzeigen.

2. Nahbeben mit einer Epizentralentfersnung bis zu 1000 Kilometer lassen nur eine Vorsphase  $(V_1)$  mit Wellenperioden von 1 bis 6 Sestunden erkennen. Dann treten sogleich die langen Wellen des Hauptbebens mit Perioden von etwa 10 Sekunden auf, woran sich die Nachläuser reihen.

3. Fernbeben mit mehr als 1000 Kilo= meter Epizentrumsabstand zeigen zunächst die beiden Vorläufer und dann die langen Erdoberflächenwellen (Hauptbeben B), deren Periode je nach der Entfernung des Epizentrums zwischen 70 und 20 Sekunden schwankt. Das Hauptbeben läßt sich in drei Unterabteilungen zerlegen, die meist bezüglich des Zeitabstandes und der Weite der Schwingungen unterschieden sind: zuerst lange Perioden und kleine Schwingungsweiten (Umplituden), dann nimmt gewöhnlich die Umplitude stark zu, während die Periode zurückgeht, und schließlich wer= den beide kleiner. Das Nachbeben (N) beschließt die Registrierung (siehe das Seismogramm des Erd= bebens von San Franzisko, registriert zu Straßburg)

Sehr wichtig ist es, die Ciefe des Erds bebenherdes, den Ort des Hypozentrums, zu ermitteln. Durch ein besonderes Rechnungsverfahs ren ist man zu nachstehenden wichtigen Tatsachen gekommen:

Die Herdtiefe schwankt zwischen sehr weiten Grenzen. Manchmal liegt der Erregungsherd der Erdoberfläche ganz nahe, manchmal in beträchtslicher Tiefe, die jedenfalls bis 200 Kilometer, vielsleicht auch noch mehr betragen kann. Jedoch geshören Herdtiefen von 102 beziehungsweise 170 Kilometer bereits zu den zerstörenden Erdbeben mit sehr großem Schüttergebiet; denn die Größe des Schüttergebiets nimmt mit wachsender Herdtiefe zu,

während die Bebenstärke in keinem Zusammenhange mit ihr steht. So zeigten 3. 3. die folgenden Erdbeben nachstehende Stärke, Herdtiefe und Schüttergebiete:

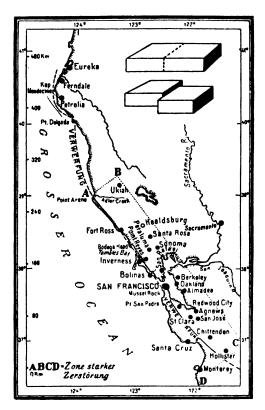

Überfichtefarte des Erdbebens in Kalifornien am 18. April 1906.

Im Brennpunkte des Interesses steht selbstverständlich die Frage nach den Ursachen der Erdbeben. Dulkanische Ausbrüche, desgleichen Einstürze ausgewaschener Hohlräume können wohl von Erdstößen begleitet sein, jedoch bleiben diese räumlich auf die allernächste Umgebung beschränkt und kommen als eigentliche Erdbeben nicht in Betracht. Beim letzten Desuvausbruch im April 1906 3. B. waren nur die stärksen Erdstöße noch in Reapel sühlbar, und bei den Ausbrüchen des Atna vom 29. April bis 6. Mai 1908 ist stets nur von lokalen, wenn auch heftigen Erdstößen, nie von ausgedehnteren Erdbeben die Rede.

Cettere, die Erdbeben von weiter Erstreckung, langer Dauer und anhaltender Heftigkeit, sind das äußerlich fühlbare Zeichen der Auslösung von Spannungszuständen in der festen Erdrinde; diese Auslösung hat Cagenänderungen der Gesteinsschollen, "Dislokationen", im Gesolge, Faltungen, Zerereißungen, Senkungen, Hebungen und Verschiebungen der Felsmassen. Diese Bewegungsvorgänge in der sesten Erdrinde beruhen auf der Abkühlung





Staffelformiges Abfinten des Alluviatbodens Kalifornien 18. April 1906, nabe bei Salinas.

des ehemals glutflüssigen Erdballs. Der Schrumpfung des Erdinnern paßt sich die bereits erkaltete Erdrinde dadurch an, daß ihre Schollen sich zussammendrängen und übereinanderschieben. Daß unter dem Einflusse übergewaltiger Schubkräfte in der Erdrinde Spannungen zwischen und in den Schollen entstehen, ist sicher; sie sind die Ursachen der eigentlichen, der tektonischen oder Disslokationsserbeben.

Wie bedeutend diese Spannungen schon in der Nähe der Oberfläche sind, beweist die Erscheinung des Bergschlages oder knallenden Gebirges, die plöhliche, ohne vorhergängiges Unzeichen eintretende und von heftigen Detonationen begleitete Abslösung großer Gesteinsplatten in Bergwerken und Tunnels (siehe Jahrb. V, S. 64). Dabei können sich sogar an der Erdoberfläche erdbebenartige Erscheinungen und ihre Begleitumstände, wie Schwansken der Gegenstände, Risse in Gebäuden und im Erdboden, zeigen.

Das typische Beispiel eines tektonischen Erdbebens ist das von San Franzisko am 18. April 1906. Es erstreckte sich nordwärts über Oregon bis zur Coos-Bay und südwärts bis nach Cos Angeles; nach Osten wurde es in dem gröskeren Teil von Mittelkalisornien und Ost-Arevada gefühlt, besonders deutsich am Ostabhang der Sierra Arevada. Die Jone starker Zerstörung liegt beiderseits einer großen, nordwestlich ziehenden Verswerfung, die sich von der Mündung des Adler Treek bis Hollister auf 600 Kilometer Tänge verssolgen läßt. Die Vodenbewegung bei diesem Erdsbeben bestand in einer horizontalen Verschiebung längs einer fast vertikalen Bruchsläche der Erdsrinde, wobei der Voden auf dem östlichen slügel

um 2 bis 7 Meter nach Südjüdost vorrückte; zusgleich senkte sich dieser Ostslügel im Vetrage von etwas mehr als 1 Meter im Maximum. Durch diese Vewegung entstand im Voden eine Furche, welche infolge der scherenden Wirkung von zahlereichen Querrissen gekreuzt wurde. Durch den Umsstand, daß die Verwerfung die Lichte und Wassersitz, wurde die Katastrophe noch verschlimmert: das ausströmende Gas und elektrische Kurzschlüsse versursachten die Fenersbrunst, zu deren Löschung dann das Wasser fehlte.

Don den bisher berührten Schollenbewegungen und Erdbeben tektonischer Urt unterscheidet Prof. Sieberg Erdbeben einer zweiten Urt, bei denen die Entbindung der schütternden Energie, der Stoß, durch die Kristallisationsvorgänge im eigent= lichen Erdinnern hervorgerufen wird. Diese Dorgange verursachen erft eine Schollenbewegung grogeren oder geringeren Umfangs. Allerdings dürfte es in der Pragis ziemlich schwer sein, irgend ein Erdbeben mit Sicherheit dieser Klasse zuzuweisen. Daß folche Veränderungen der tieferen Erdmaffen die darüber ruhende Erdhaut zu Bewegungen anregen, hat D. Umpferer bereits dargelegt (fiehe Jahrb. VI, S. 52). Im übrigen baut Sieberg seine Unsicht über die Entstehung schüttern= der Energie im eigentlichen Erdfern auf den for= ichungen des Physiters G. Cammann auf, mit denen wir uns ebenfalls schon bekannt gemacht haben (siehe Jahrb. V, S. 60). Die spontanen Umwandlungen, welche infolge der Kristallisations= und Schmelzungsvorgänge im Erdinnern stattfin-den, können auch nach Cammanns Unsicht Tiefenbeben von großer Gewalt hervorrufen.

# Stoffe und Erscheinungen.

(Physit, Chemie und Mineralogie.)

Mene Elemente und Urelemente. \* flamme, Licht und Spettrum. \* Utmosphärische Licht: und farbenspiele.

Meue Elemente und Urelemente.

ährend die forschung infolge der Ent= deckung der Radioaktivität und der anscheinend noch nicht unumstößlich sichergestellten Verwandlung eines Elements in ein anderes in weiter ferne die Möglichkeit der Ent= deckung des Urelements schimmern sieht, tauchen in der Gegenwart immer neue dieser kleinen Plage= geister auf; die meisten treten jedoch in so mini= malen Mengen auf, daß ein gewöhnlicher Sterb= licher sich von ihnen nur erzählen lassen kann, ohne sie jemals mit leiblichen Augen zu schauen. Jüngst ist es dem Erfinder der Gasglühlichtstrümpfe Uner v. Welsbach gelungen, das bis jett für ein Element gehaltene Utterbium zu fpalten und damit zwei neue chemische Elemente aufzufinden. Die Entdeckung ist der Spektralanalyse zu verdanken, und nachdem diese den ersten fingerzeig ge= geben, gelang es mit unendlicher Mühe, durch hundertfaches Umtristallifieren, die beiden Stoffe poneinander zu trennen. Sie sollen 211debaranium und Cassioperum heißen, nach zweien unserer hervorragenosten Sternbilder. Da eine weitere Spaltung durch unsere heutigen Hilfsmittel nicht möglich erscheint, sind sie vorläufig als Elemente anzusehen, während das Utterbium aus der Lifte der letteren zu streichen ift. Die gunkenspektra der neuen Elemente sind verhältnismäßig linienarm, zählen aber zu den glänzenoften, die man kennt, namentlich das des Cassiopeïums. Das Spektrum des Ptterbiums kann als die Summe der Spettren seiner beiden Bestandteile angesehen

Ein anderes Element ist in einem auf Teylon vorkommenden Mineral, dem Thorianit, gefunden worden. Es ist ein Metall von dunkelgrauer Farbe, das bei heller Rotglut schmilzt und von dem bisher, wie von den beiden obigen, nur ganz geringe Mengen isoliert werden konnten. Nach mühevoller Arbeit von mehreren Monaten gelang es dem Entdecker, 0.05 Gramm von dem Oxyd des Metalls zu erhalten. Etwa 1,500.000 Kilogramm des Thorianits müßten verarbeitet werden, um 1 Kilogramm des neuentdecken Minerals abzuscheiden.

Ju den allerseltensten auf der Erde vorkommenden Elementen zählte bisher das Skandium, von dem zurzeit nur wenige Gramm eines nicht einmal ganz reinen Oxyds hatten dargestellt wers den können. Es ist dies um so wunderbarer, als Skandium außerhalb der Erde in den anderen Himmelskörpern in offenbar reichlicher Menge vorskommt. Im Sonnenspektrum hat man alle Linien dieses Elements, bis auf die schwächsten, mit völsliger Sicherheit wiedergefunden, und die Beobachstungen des Spektrums der Sonnenatmosphäre bei

Sonnenfinsternissen lassen sogar keinen Zweifel daran, daß Skandium in der Sonne relativ reichelich vorhanden ist. Das gleiche gilt von den Sternen, in deren Spektren die Skandiumlinien stark auftreten, und zwar nicht bloß in den der Sonne ähnlichen.

Mus diesen Beobachtungen schöpfte Professor Dr. G. Eberhard\*) die Vermutung, daß das Element auch auf der Erde reichlich, wenn schon vielleicht in großer Verdünnung vorkomme, und daß man entweder noch nicht genügend nach ihm gesucht oder es bei den Mineralanalysen übersehen habe, wie es ähnlich bei dem Helium geschehen war. Er unternahm es deshalb, das Skandium spektrographisch auf der Erde zu suchen, eine zwar erfolgreiche, aber durchaus nicht leichte Methode; denn die Mineralien der seltenen Erden, besonders die Citanite, Niobate u. s. w., geben ein so außerordentlich linienreiches Spektrum, daß sie gur Aufnahme chemisch vorbearbeitet, d. h. in ihre hauptfächlichsten Bestandteile zerlegt werden mußten. Prof. Eberhard untersuchte 366 Mineralproben aller 21rt aus den verschiedensten Begenden der Erde, Erze und Besteine, und das Haupt= ergebnis der langen und mühevollen Urbeit war die überraschende Tatsache des allgemeinen Dortommens des Standiums auf der Erde. Daher ist es auch natürlich, daß Standium überall in den Sternen und der Sonne zu finden ist. Der Meteorstein von Pultust, der gewisser= maßen einen Übergang von der Erde zu den Bestirnen herstellt, hatte einen fleineren Standium= gehalt als die meisten untersuchten Besteine der Erde. Dagegen ist ein eigentliches Standiumerz, d. h. ein Mineral, das Skandium als wesentlichen, nicht bloß gelegentlichen Bestandteil führt, von Prof. Eberhard nicht gefunden worden. Irgend eine Besetmäßigkeit über das Vorkommen des Skandium in den Mineralien ließ sich nicht feststellen, wenigstens nicht in geologischer Hinsicht; denn es kommt in Gesteinen aus den allerverschiedensten geologischen Zeitperioden vor. So scheint ja auch die Verbreitung der seltenen Erden eine durchaus allgemeine zu sein. Die Mineralien, in denen Standium am häufigsten anzutreffen ift, sind die Zirkonmineralien, Berille, die Citanate, Niobate und Titanoniobate der seltenen Erden, der Zinnstein, die Wolframerze und die Blimmer.

Auch vom Radium, dieser alle Welt interessierenden zauberhaften Substanz, ist immer erst eine sehr geringfügige, für größere wissenschafteliche Bearbeitung unzulängliche Menge vorhanden. Das größte Quantum ist bisher vom physikalischen Institut der Universität Wien gewonnen worden, nachdem der Staat der Wiener Akademie der



<sup>\*)</sup> Sitzungsber, der Kgl. Preuß, Akad. d. Wijf. 1908, Heft 37/38.

Wissenschaften 10.000 Kilogramm Joachimsthaler Uranpechblende zur Verfügung gestellt hatte. Die Verarbeitung derselben ergab eine Ausbeute von 3 Gramm Radiumverbindungen und 1 Gramm reines Radiumklorid. Die Kosten der Ansschaftung und Verarbeitung beliefen sich auf 25.500 Mark, so daß also ein Gramm ziemlich reines Radium für die verhältnismäßig geringe Summe von 8500 Mark hergestellt wurde. Die in Quarzgefäßen untergebrachten Präparate sollen zunächst dazu dienen, die grundlegenden physikalischen Eigenschaften zu bestimmen, in erster Einie die spontane Wärmeentwicklung durch das Radium.

Bisher war es immer noch zweifelhaft, aus welcher Substanz das Radium letten Endes denn hervorgehe. Don den bekannten Elementen kamen als Ursubstanz des Radiums nur das Thorium und das Uran in Betracht; denn fie find die einzigen Elemente mit einem höheren Utom= gewicht als Radium, und ein höheres Utomgewicht ist erforderlich, da ja beim Zerfall des betreffen= den Elements das Radium übrig bleiben soll. Da nun Radium in der festen Erdfruste sich stets mit dem Uran vergesellschaftet findet, so war letteres als die gesuchte Ursubstanz anzusprechen. dieser Unnahme stellte sich bald eine große Schwie= rigkeit in den Weg, als man versuchte, aus einer großen Menge radiumfreien Uransalzes die all= mähliche Bildung von Radium nachzuweisen. Da man nämlich die ungefähre Zerfalls= und damit auch die Entstehungsperiode des Radiums kennt, so ließ sich leicht berechnen, wieviel Radium sich nach einer bestimmten Zeit aus & Kilogramm Uran gebildet haben mußte, zumal die Begenwart von Radium in den kleinsten Mengen leicht nachzu= weisen ist. Ein solcher Nachweis der Entstehung von Radium aus Uran ist jedoch nicht gelungen.

Man war also gezwungen, die unmittelbare Abstammung aufzugeben und anzunehmen, daß zwischen Uran und Radium noch ein oder mehrere Swischenglieder liesen, mit einer vergleichsweise hohen Cebensdauer, die allmählich aus dem Uran entstehen und dann ihrerseits die Bildung des Radiums bewirken.

Ende 1906 glaubte der Umerikaner Bolt= wood in dem schon längst bekannten Uftinium die direkte Muttersubstanz des Radiums entdeckt zu haben. Kurz darauf wies Rutherford nach, daß nicht das Aftinium selbst, sondern ein mit ihm verfnüpftes unbekanntes Produkt der Erzeuger des Radiums sei. Nunmehr haben Bolt= wood\*) und unabhängig von ihm Dr. Otto Hahn\*\*) diese vermutete Zwischensubstanz in dem Jonium nachgewiesen. Das so benannte neue radioaftive Element ähnelt in seinen chemischen Eigenschaften dem Thorium, entsendet sogenannte a=Strahlen, die in Cuft eine Reichweite von etwa 2.8 Zentimeter haben, und wahrscheinlich auch \beta= Strahlen. Die Zunahme des Radiums in Jonium= lösungen weist darauf hin, daß es die Substanz ist, pon der unmittelbar Radium gebildet wird. Es ist zweifellos ein Zerfallsprodukt des Uraniums, das zwischen dem Uranium-X und dem Radium steht. Bei den wohlcharakterisierten chemischen Eigensschaften des "Joniums" ist zu hofsen, daß es sich aus thoriumfreien oder thoriumarmen Uransalzen ohne große Schwierigkeit darstellen lassen wird. Ob die Lücke zwischen dem Uran und dem Radium mit diesem neuen Körper völlig ausgefüllt ist, oder ob noch andere die heute unbekannte Zerfallsprodukte des Uran die genetische Beziehung des Radiums zu jenem schwersten aller Elemente versmitteln helsen, nuß die nächste Zukunst lehren. Das Utomgewicht des Radiums ist kürzslich von Frau Curie und T. S. Thorpe von neuem bestimmt worden, es beträgt danach 226:45 beziehungsweise 226:7.

Das merkwürdige Verhalten der radioaktiven Stoffe läßt bisher nur eine befriedigende Erklärung zu, nämlich die, daß in den also sich betätigenden Stoffen ein Zerfall der Einzelatome stattfinde, ein Vorgang, der sich jedoch nicht auf diese Stoffe beschränkt, sondern in vielen, vielleicht in allen Elementen vor sich geht. Dieser Prozes scheint vollkommen spontan, von keiner äußeren Ein= wirkung beeinflußt zu sein; denn es ist trot vielfachen Bemühungen bisher nicht gelungen, die Beschwindigkeit des Atomzerfalls zu beeinflussen und eine Abanderung der Energieausbeute zu beobachten. Es ware von hohem Interesse, ein Derfahren zu ermitteln, durch das diese Ausgabe von Atom= energie beliebig angeregt oder verzögert werden fonnte. Da die radioaktiven Körper, die dauernd eine große Energiemenge ausstrahlen, für diesen Zwed zu schwierig zu behandeln sind, wandte man sich der einfacheren Urt von Utomzerfall zu, die durch das Auftreffen von Röntgenstrahlen auf eine Metallfläche bewirkt wird. 2lus dieser werden dann außer den "sekundaren" Rontgenstrahlen negativ geladene Partikel ausgesandt, die das elektrische und magnetische feld abzulenken vermag. Diese Partifel, die Kathodenstrahlen, weisen auf einen Utomzerfall hin, der dem der radioaftiven Elemente ähnelt; die Kathodenstrahlen wären dann Körperchen, die von den Utomen des Elements ausgeschleudert würden. Da ferner nach den neueften Theorien der Elektrizitätsleitung in den Lei= tern eine große Zahl freier Korpuskeln (Körper= chen) vorhanden sind, die zu den Atomen in keiner Beziehung stehen, so könnten es auch diese Elektronen sein, die beim Aufprall der Böntgenstrahlen herausgezogen und herausgeschleudert würden.

Die Entscheidung, welche von diesen beiden Unnahmen richtig sei, wird durch die Messung der Beschwindigkeit der ausgesandten Korpuskeln ermöglicht. Rühren sie von dem Utomzerfall her, so wird ihre Geschwindigkeit, unbeeinflußt von der Energie der Röntgenstrahlen, die von der Energie der Explosion des Atoms bedingte sein. Die Zahl der ausgesandten Zerfallskörper kann eine verschiedene sein; ihre Geschwindigkeit wird aber nur bei verschiedenen Elementen verschieden sein wegen des Unterschiedes der inneren Atomstruktur, die eine verschiedene Energiemenge zum Eintritt der Explosion sowie eine verschiedene Beftigkeit der Explosion bedingen wird. Sind es aber freie Korpuskeln, die durch den Aufprall der Röntgenstrahlen herausgeschlendert werden, so wird mit

<sup>\*)</sup> Amer. Journ. of Science, IV, ser. vol. XXV. \*\*) Die Umschau, 12. Jahrg, Ar. 5.

der wechselnden Intensität dieser Strahlen auch eine Underung ihrer Geschwindigkeit eintreten. Diesen überlegungen folgend, hat P. D. Innes Mes= sungen über die Beschwindigkeit angestellt, welche bei der Einwirkung von Röntgenstrahlen auf Metalle die von den Metallen ausgesandten Körper= chen zeigen. \*)

Bekanntlich unterscheidet man harte Röntgen= strahlen, d. h. solche, die in nahezu luftleeren (sehr hoch evafuierten) Röhren entstehen und felbst dicke Eisenplatten durchdringen können, und weiche, die in weniger evakuierten Röhren erzeugt werden und kaum die fleischmasse einer hand durchdringen. Die Dersuche Innes' murden mit beiden Strahlenarten an verschiedenen Metallen, Blei, Silber, Bink, Platin und Gold, angestellt, indem er zur Bestimmung der Beschwindigkeiten die magnetische 21b= lenkung der von dem getroffenen Metall ausge= schleuderten Korpuskeln benütte. Die Kathodenstrahlen fielen im Vakuum (luftleeren Raum) auf eine photographische Platte und erzeugten da scharfe Bilder der unter Einwirfung eines Magnetfoldes entstandenen Ablenkung, die dann bequem gemessen werden konnten. Es erwies sich, daß durchweg die Geschwindigkeit der von jedem Metall ausgesandten schnellsten Elektronen\*\*) völlig unabhängig von der Intensität der Primär-Röntgenstrahlen ist, aber mit der härte der Röhre wächst. Die wahrscheinlichste Theorie zur Erklärung sämtlicher beobachteter Er= scheinungen ist die Theorie des Atomzer= falls. Es wird gezeigt, daß die Beschwindigkeit des emittierten Elektrons zu groß ist, um von der Einwirfung der elektrischen Kraft in dem Impuls der Böntgenstrahlen erzeugt zu sein. Zu demselben Ergebnis ist übrigens auf Brund seiner aller= dings nur mit einem Metall angestellten Untersuchungen unabhängig von Innes und früher als er herr Bestelmeyer gekommen.

Der Zerfall der Utome sowie der Umstand, daß ein Element in ein anderes von geringerem Utomgewicht überzugehen vermag, beides bringt uns den Bedanken an das Dorhandensein eines oder einiger Urelemente wieder nahe. Swar ist neuerdings von berufener Seite die Transmutation der Elemente auf Grund der Nachprüfung von Ramseys überraschenden Versuchen (f. Jahrb. VI, 5. 78) angefochten. Underseits berichtet jedoch 5. Soddy \*\*\*), daß seine Experimente über die Er= zeugung von Helium aus Uranium und Thorium, obwohl noch nicht abgeschlossen, diese Umwandlung 3u bestätigen scheinen, und Rutherford ver= mutet, daß das Helium und der Wasserstoff, die leichtesten zurzeit bekannten Base, als solche "Ur= elemente" in Betracht fämen. Daß die Catsachen der Radioaktivität und Utomzerspaltung auch noch andersgerichtete Vermutungen über die Urnatur

\*) Proceedings of the R. Society, ser. A., vol. p. 442; Referat in Nat. Ջուսնիփ., XXIII. Jahrg.,

\*\*\*) London, Edinb. and Dubl. Phil. Magaz., vol. 16 (1908), Nr. 94.

der Materie begünstigen, wird einer der folgenden Ubschnitte zeigen.

Die oben berührten Ausschleuderungen mini= maler Korpuskeln aus den Atomen der Elemente legen den Schluß nahe, daß sich im Caufe der Zeit ein Bewichtsverluft einstellen muffe, und diefer Schluß schien durch Untersuchungen, die Professor Candolt seit 1893 angestellt, für zwei fälle chemischer Reaktionen bestätigt zu werden, obwohl dies einem Brundgeset der Chemie wiedersprochen hätte, wonach die Masse eines von der Außenwelt abgeschlossenen Systems konstant ist, gleichviel welche Umsetzungen innerhalb des Systems vor sich gehen mögen. Über die betreffenden fälle, in denen eine allerdings äußerst geringe Ubnahme des Gewichts eingetreten war, ist früher berichtet worden (f. Jahrb. V, 5. 96). Die Gewissenhaftigkeit des Forschers beruhigte sich jedoch nicht hiebei, sondern er sette seine Arbeit, ein Muster von Genauiakeit in jeder Binsicht, in der physikalisch-technischen Reichsanstalt fort, um festzustellen, ob die beobachtete Gewichtsabnahme eine reale Tatsache sei oder auf einer bisher unbeachteten oder unbekannten Schlerquelle beruhe. Das Ergebnis dieser neuen Untersuchungen \*) war, daß letteres der fall sei; die Gewichtsabnahme rührte daher, daß die bei den Experimenten erwärmten und ausgedehnten Befäße bei der Nachprüfung mit der Wage nach drei Tagen ihr ursprüngliches Volumen noch nicht wieder erreicht hatten. Erst nach zehn bis zwanzig Tagen nahmen sie dasselbe wieder an, und der durch diese Erscheinung verursachte Sehler hatte die Gewichtsabnahme bei den Reaftionen vorgetäuscht.

Nicht um Gewichts-, aber um merkwürdige Zustandsänderungen handelt es sich bei Dersuchen, die eine Ungahl forscher mit Eis und verschiedenen Metallen vorgenommen haben \*\*). Diese Versuche zeigen, daß die anscheinend festen Grenzen zwischen fluffigen und gasförmigen sowie zwischen festen und flussigen Körpern in Wirklich= feit nicht existieren und daß genaue Grenzen für diese Zustandsformen sich oft bei einem und dem= selben Körper nicht angeben lassen oder wechseln, je nachdem der Körper im amorphen festen oder im fristallinischen Sustande sich befindet.

Gefrorenes Wasser 3. 3. hat kristallinisches Befüge, wenn auf gewöhnliche Urt entstanden; kühlt man es aber unter zwei- bis dreitausend 21tmosphären Druck auf -60 Grad ab, so wird es in einen neuartigen Körper verwandelt, der dichter ist als gewöhnliches Eis und in diesem Zustande auch bei gewöhnlicher Befriertemperatur verharrt, wenn der Druck bis auf 10.000 Atmosphären gesteigert wird. Mit anderen festen Körpern hat man ähnliche Erfahrungen gemacht. Kahlbaum hat Probestäbe von verschiedenen Metallen hydrostati= schen Drucken bis zu 20.000 Utmosphären unterworfen und dabei gleichfalls Deränderungen ihres Zustandes, Verminderungen der Dichte, festgestellt. Dabei veränderten die Stäbe auch ihre Ubmessungen, verlängerten oder verkürzten sich je nach den Um=



<sup>\*\*)</sup> Als Eleftron ift die fleinste bei der Eleftrolyse auftretende Menge von Elektrizität aufzusassen, die mit einem neutralen Utom verbunden ein Jon ergibt. Die Jonen sind also chemische Verbindungen eines oder mehrerer Eleftronen mit einem Utom.

<sup>\*)</sup> Sitzungsber. der K. Prenf. Uf. der Wiff. 1908, 5. (26. \*\*) Engineering 1908, 24. Juli.

ständen und verloren ihre Politur. Spring fand diese Ergebnisse bei Ziehversuchen bestätigt. Die durch ein Zieheisen hindurchgezogenen Metallstäbe büsten infolge des großen Drucks von ihrer Dichte ein, ausgenommen Wismut, das, im allgemeinen sehr zerbrechlich, im gezogenen Zustande so biegslam wird, daß man es zum Knoten schlingen kann.

Es können also feste Körper durch außerordent= lich hohe Drucke in einen amorphen Zustand übergeführt werden, für den es eine feste Brenze zwi= schen den drei Aggregatzuständen fest, fluffig und luftförmig nicht gibt. Das läßt interessante Schlüsse auf den Zustand der Materie im Erdinnern gu, die den gewöhnlichen Unschauungen über diese Frage teilweise widersprechen. G. Cammann hatte auf Grund seiner Versuche geschlossen, daß die Materie des Erdballs infolge der Druck- und Temperaturverhältnisse im Innern sich in amorphem Sustande befinde, während mehr gegen die Oberfläche der fristallinische Sustand herrsche, und die Forschungen von E. Wiechert und K. Zoepprity\*) über Erdbebenwellen führten zu dem auch von früheren forschern angenommenen Schlusse, daß die Erde im Innern nicht nur fest, sondern auch zweiteilig sei, 11. 3w. fo, daß fie aus einem spezifisch schweren Metall= fern bestehe, der von einem Steinmantel umgeben sei. Bei den hohen Druden, die schon wenige Kilo= meter unterhalb der Erdoberfläche herrschen, muffen die felsen und Mineralien ohne weiteres als flussig angenommen werden. Dabei braucht ihre festig= keit keineswegs geringer zu sein als die des Stahles. Aber ihr fluffiger Zustand bewirkt, daß fie der leifesten Störung im Bleichgewichte der auf sie einwirkenden Kräfte nachgeben, wenn auch erst im Derlauf beträchtlicher Zeiträume. Dielleicht sind diese Zu= stände des Erdinnern auch der Unlag zur Bildung radioaktiver Stoffe auf synthetischem Wege, die Ur= sache des Uranvorkommens, eine Annahme, die jedoch erst der Bestätigung bedarf.

#### flamme, Licht und Spektrum.

Die flamme in ihren verschiedenen formen ift dem Menschen etwas so Ulltägliches, Selbstverständ= liches, daß den meisten wohl Zeit ihres Lebens die Frage, mas denn die flamme eigentlich sei, keine Minute des Machdenkens kostet. Und auch die Wissenschaft ist hinsichtlich der klamme lange die Wege des Alltagsmenschen gegangen. Das Thema von der flamme hat, so beginnt 21. 5 mi= thells \*\*) eine gehaltvolle Rede über ihre Eigen= schaften, nach langer Ruhepause mährend der letzten Jahre viel Interesse erregt, es sind erhebliche fortschritte zur Aufklärung des Themas gemacht, obwohl hier, wie überall in der Wissenschaft, bei weiterem Vorrücken und Aufhellen die Menge des noch Unerforschien eher zu wachsen als abzunehmen scheint. Bören wir deshalb, was Smithells, der gerade diesen Gegenstand zu seinem besonderen forschungsfelde erkoren hat, uns darüber mitzuteilen

Eine große Klärung der Unsichten hat statt= gefunden über die Frage, bei welcher Temperatur denn in irgendeinem gegebenen falle das Phanomen der flamme sichtbar werde. Die alte Dor= stellung, daß die flammenbildung bei einer bestimm= ten Temperatur plötlich eintrete, läßt sich nicht mehr aufrechterhalten, und der Uusdruck "Entzündungstemperatur" hat eine andere Bedeutung bekommen. Man weiß gegenwärtig, daß in sehr vielen fällen eine Mischung zweier flammenbildender Bafe, wenn ihre Temperatur langsam erhöht wird, gang allmählich Belligkeit entwickelt, schritthaltend mit der chemischen Verbindung, die erzeugt wird. Dieses Phänomen ist nur beim Phosphor allgemein bekannt, wenig bei anderen brennbaren Stoffen, so daß meistens der Eindruck entsteht, die Phosphoreszenz des Phosphors sei etwas einzig Da= stehendes. Allerdings bietet auch diese längst be= kannte Erscheinung noch Rätsel, deren Cosung jett

erst allmählich zu gelingen scheint.\*)

Schon lange ift bekannt, daß die sogenannte "Phosphorluft", die in der Nähe von feuchtem, unter Ceuchterscheinungen orvdierenden Ohosphor entsteht, ein ziemlich beträchtliches elektrisches Ceitungsvermögen besitt, weshalb man schon lange einen Zusammenhang zwischen der Orydation, der Phosphoreszenz und der Ceitfähigkeit annahm. Mun ist es endlich A. Schend und einigen seiner Schüler gelungen, zu zeigen, daß die Ceitfähigkeit der Phosphorluft ebenso wie die Ceuchterscheinungen auf die Unwesenheit des Phosphortriogyds  $(P_4\,O_6)$ zurudzuführen sind, eines durch Orydation des Phosphors bei unzureichender Cuftzusuhr entstehen= den, wachsartige weiße Kristalle bildenden, bei 22 Grad schmelzenden, sehr flüchtigen Stoffes. Dieses Trioryd zeigt die für das Phosphorleuchten charakteristischen Phänomene in voller Deutlichkeit. Das Ceuchten dieses Stoffes ist wie das des Phosphors an dieselben bestimmten Partialdrucke des Sauerstoffes gebunden; oberhalb und unterhalb dieser Drucke tritt das Ceuchten nicht auf. ginnt man mit einem oberhalb der Ceuchtgrenze gelegenen Druck und erniedrigt diesen bei gleiche bleibender Temperatur allmählich, so tritt zunächst intermittierendes (in Zwischenräumen aussetzendes) Leuchten auf, dessen Periode sich immer mehr verfürzt, bis schließlich das zusammenhängende, ununter= brochene Ceuchten da ist. Auf umgekehrtem Wege läßt sich die Erscheinung in gleicher Weise wieder zurückbilden. Beim Phosphortrioryd läßt sich außer den für das Ceuchten erforderlichen Druckverhält= nissen und der Intermitteng noch eine dritte für die Phosphoreszenz des Phosphors bezeichnende Erscheinung beobachten: die Dämpfe vieler organischer Stoffe (von Terpentin, Benzol, Ather, Schwefelkohlenstoff u. a.) über einen mehr oder weniger stark hemmenden Einfluß auf das Phosphoreszieren aus, mährend doch bekanntlich die Begenwart ge= ringer Mengen von Wasser für das Eintreten des Ceuchtphänomens notwendig ist. Der eigentliche Allechanismus der Jonenbildung, die das Ceitvermögen der Phosphorluft bedingt, ist noch unbefannt.



<sup>\*)</sup> Nadyr. der K. Gesellsch. d. Wiss. Götting. 1907, math. phys. Kl.
\*\*) Nature, vol. 76, Nr. 1971.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. physik. Chemie, Bd. 62 (1908), 179. Berichte der D. Chem. Gesellsch., Bd. 50, S. 1506.

Smithells zeigt nun, daß die Phosphosessenz des Phosphors durchaus nicht vereinzelt dasteht. Schwefel, Arsenik, Schwefelkohlenstoff, Alkohol, Ather, Paraffin und eine ganze Schar anderer Verbindungen, anorganischer und organischer, phosphoreszieren ebenso echt wie der Phosphor; phosphoreszieren ebenso echt wie der Phosphor; phosphoreszieren de Verbrensung ist tatsächlich das normale Phänomen, das dem, was wir gewöhnlich klammen ennen, vorausgeht.

Das steht auch in Übereinstimmung mit der allgemeinen Wahrheit, daß chemische Verbindung zwischen zwei Gasen nicht plötlich einsett, sondern gang allmählich in die Erscheinung tritt, wenn die Temperatur über einen bestimmten Dunkt erhöht wird. Die Sunahme in der Beschwindigkeit der Derbindung ift, verglichen mit der Temperaturgunahme, meist eine sehr schnelle, das Intervall zwi= schen dem Beginn der Phosphoreszenz und der Erzeugung fräftiger flammen kann daber febr kurg sein. Beim Phosphor umschließt dieses Intervall, das von 7 bis 60 Grad reicht, die gewöhnlichen atmosphärischen Temperaturen. Läge die irdische Temperatur hauptsächlich unter 70 C, wo unter normalem Euftdruck die Phosphoreszenz des Phosphors aufhört, so hätte dieses Element möglicherweise niemals seinen besonderen Auf erlangt. Im Dunkeln hätte es nicht geleuchtet, und beim Ungunden mittels eines Wachsstockes wäre das phosphores sierende Intervall ebenso schnell überschritten worden, wie es bei der Entzündung von Schwefel, Paraffin u. a. gewöhnlich der fall ift. Um die Phosphoreszenz bei diesen Stoffen sichtbar zu maden, muß unter besonderen Dorsichtsmaßregeln eine Mischung des brennbaren Bases und der Euft langfam erhitt und bei einer Temperatur erhalten merden, die fich der Entzündungstemperatur nahert, ohne sie gang zu erreichen. Der einfachste Weg dazu ift, die brennbare Substanz nahe an oder in Berührung mit einer massiven Metallkugel zu bringen, die vorher bis auf die erforderliche Tem= peratur erhitt worden ift.

Der Übergang von der Phosphoreszenz zur gewöhnlichen klamme geschieht nicht plötslich, sondern das Auftreten der letteren bildet den End= punkt einer ununterbrochenen, wenn auch schnellen Entwicklung. Dieser Endpunkt ift die Temperatur der Entzündung. Eine klare Vorstellung von der Bedeutung der Entzündungstemperatur können wir durch folgende überlegung erhalten: Denken wir uns ein brennbares Gasgemisch, 3. 3. von Luft und Schwefelkohlenstoffdampf, durch eine Öffnung in eine indifferente Utmosphäre eintretend. Umgeben wir die Öffnung mit einem Platindraht= ring, der allmählich durch einen elektrischen Strom erhitzt wird, so wird allmählich eine flamme zum Dorschein kommen. Wird dann sofort das Erhiten des Drahtes durch den Strom unterbrochen, so wird die flamme verschwinden: sie erhält sich nicht selbst, sondern ist abhängig von der Wärmezufuhr durch den elektrisch erhitten Draht. Wenn wir nun den Ring stärker erhiten, so wird eine hellere flamme entstehen, die auf einen erhöhten Brad chemischer Catigfeit zurückzuführen ist, und schließlich werden wir einen Punkt erreichen, wo der elektrische Strom unterbrochen werden kann, während die flamme weiterbrennt. Das ist dann die wahre Entzündungsetemperatur, die Temperatur, bei der die Reaktion in einem Grade anhält, der genügt, um durch Strahelung, Leitung und Konvektion\*) von der brennensden Gasschicht den Wärmeverlust zu überwiegen, so daß die nächste Gasschicht in gleichen Zustand gerät und die Verbrennung andauernd wird.

So einfach danach die Vorstellung von der "Entzündungstemperatur" hienady erscheint, so gibt es doch noch viele dunkle Tatsachen, die mit der Entzündung von Gasen verknüpft sind. Die Entzündbarkeit eines Gasgemisches ist nicht notwendiger= weise am größten, wenn die Bestandteile in dem Derhältnis gemischt sind, das für eine vollkommene Verbindung theoretisch, nach chemischer Berechnung, erforderlich ist. Der Einfluß fremder Base scheint keinem einfachen Besetz zu folgen; die Gegenwart einer sehr kleinen Menge eines fremden Bases kann einen großen Einfluß auf die Entzündungstemperatur ausüben, 3. B. wenn dem Wasserstoff, der sich mit einem anderen Base unter Entzündung verbinden soll, Athylen  $(C_2 H_4)$  zugesetzt ist. Ist eine Mischung von Methan (Sumpf-, Brubengas, CH4) und Euft auf ihre Entzündungstemperatur gebracht, so verstreicht eine merkbare frist (etwa 10 Sekunden), bis Entflammung erfolgt. Ahnliche Tatsachen ergeben sich beim Studium des Einflusses, den die Seuchtigkeit auf chemische Der= änderungen ausübt, und insbesondere das Studium der Oxydation des Phosphors führt zwischen Klipven und Untiefen.

Des weiteren wendete sich Smithells der frage nach der Struftur der flamme zu. Den inneren Bau der flamme hat man stets als abhängig von den chemischen Deränderungen angesehen, die in den verschiedenen Regionen der Hamme stattfinden. In einer flamme wie der des Wasserstoffs oder Kohlenoryds, wo wahrschein= lich dieselbe Urt chemischer Umwandlung in der ganzen Verbrennungsregion stattfindet, ist deshalb feine Derschiedenheit der Struftur gu finden. Jrrtümer sind allerdings entstanden durch Benützung unreiner Base. So wird Wasserstoff noch immer als mit blagblauer flamme brennend beschrieben, obgleich längst festgestellt ist, daß man bei Der= wendung fehr reinen Bases in staubfreier Luft die Slamme selbst in einem Dunkelzimmer nur durch das Befühl entdecken fann, eine Catsache, die sich daraus ergibt, daß das Cinienspektrum des Wasser= stoffs gang in Ultraviolett liegt. Reines Kohlen= oryd verbrennt in einschaliger blauer flamme, aber schon die Begenwart einer sehr kleinen Menge freien Sauerstoffs zerstört die vollkommene Einfachheit dieser Schale. In anderen flammen verursachen kleine Mengen gasiger Berunreinigungen oder atmosphärischen Staubes Strukturformen und Böfe, die häufig als Zubehör der flamme der sich verbindenden Gase angesehen werden. Der Rand einer flamme in der Luft wird oft durch die Begenwart von Stickstofforyden gefärbt.



<sup>\*)</sup> Unter Konvektion von Wärme in Gasen oder Hüssigkeiten versteht man die Wärmeleitung durch Strömung infolge der durch die Erhitzung bedingten lokalen Verminderung der Dichte.

Begenstand der häufigsten Untersuchungen sind die flammen der Kohlenwasserstoffe gewesen. Zweierlei galt es hier zu ermitteln: erstens, die Stufen in der Oxydation des Kohlenwasserstoffs zu verfolgen; zweitens, die glänzenden gelben Licht= flächen zu erklären. Cetteres, das Ceuchten, ist nach 5 mithells hauptsächlich der Abscheidung von kleinen festen Teilchen dessen, was wirkliche Kohlen= stoff ist, inmitten der flamme guguschreiben. Die Abscheidung scheint am besten erklärt zu werden durch die hohe Temperatur der blau brennenden Wände der flamme, die den unverbrannten Kohlenwasserstoff im Innern ersetzt. In gleicher Weise werden Arfenik, Schwefel und Phosphor frei innerhalb ihrer Kydride (Wasserstoffverbindungen); doch erscheinen diese Elemente, da sie flüchtig sind, nicht als feste Körper, falls nicht ein kalter Begenstand in die flamme gehalten wird.

Der Verlauf der Oxydation von Kohlenwasser= stoffen ist sehr sorgfältig und erfolgreich studiert worden. Die Unsicht, daß dabei vorzugsweise eine Oxydation des Wasserstoffs stattfinde, daß bei beschränkter Sauerstoffzufuhr der Wasserstoff orydiert und der Kohlenstoff frei wurde, läßt sich nicht mehr aufrecht erhalten; das Gegenteil ist vielmehr der Sall: explodiert 3. 3. Athylen mit seinem eigenen Volum Sauerstoff, so wird der ganze Kohlenstoff oxydiert und der Wasserstoff bleibt frei zurück. Diese und andere dementsprechende Catsachen rechtfertigen es, von einer bevorzugten Orydation des Kohlenstoffs, nicht des Wasserstoffs zu sprechen. Die Urt der Verbrennung von Kohlenstoff, ob in freiem Zustande oder als Teil einer Verbindung, ist durchaus nicht leicht zu bestimmen, so daß die so ein= fach erscheinende Frage, ob Kohlenstoff Kohlenoryd bildet durch direkte Verbindung mit Sauerstoff oder nur durch Reduktion von Kohlendioryd, noch immer unentschieden ift.

Sehr fortgeschritten sind unsere Kenntnisse hinssichtlich der flammentemperaturen. Früher schwankten die Angaben über die Hitze des in einem Zunsenbrenner verbrennenden Ceuchtgases zwischen 1230 und 2350° C. Jest ist durch den Gebrauch des für klammen entsprechend konstruierten Chermoselements die Maximaltemperatur für die Zunsensstammen auf 1770, 1780, beziehungsweise 1830 Grad sestigestellt. Die Azetylen-Sauerstoffslamme, in der eine Temperatur von etwa 3500 Grad herrscht, nicht sehr verschieden von der des elektrischen Zogens, ist die heißeste unter den Kohlenwasserssoffsslammen und wichtiger praktischer Anwendung fähig.

Der Mechanismus des Ceuchtens, die Entwicklung von Helligkeit in den flammen, hat die verschiedensten Erklärungen gefunden. Gegenwärtig bringt man das Ceuchten mit der Elektronenstheorie in Jusammenhang. Arrhenius ist jüngst zu der Ansicht gekommen, daß die elektrische Ceitsfähigkeit der Salzdämpse enthaltenden flammen auf die Jonisation des Salzes innerhalb des ganzen Volumens der flamme zurückzusühren sei. Dielsleicht könnte das Ceuchten ebenso dem im ionissierten Zustande abgeschiedenen Metall zugeschrieben werden. Doch so manche Krypothese schon aufgasstellt ist und so manches Erperiment zu deren

Erhärtung schon ausgeführt ist, die Frage nach dem Zustand des leuchtenden Gases ist von der endsgültigen Cosung noch weit entfernt.

Daß in der flamme elektrische Vorgänge sich abspielen, ist seit den interessanten und wichtigen Untersuchungen Lenards sicher. Er hat gezeigt, daß der von einem Aatriumsalz in einer Zunsenslamme erzeugte leuchtende Dampf in einem elektrischen zelde derart abgelenkt wird, daß man annehmen muß, der Dampf sei positiv geladen; doch wechselt nach ihm der geladene Zustand mit dem ungeladenen (neutralen) ab. Die von Lenard begonnenen, von Prof. J. Stark und E. Jasnicki sorten diesen Wechsel vollkommen (s. Jahrb. V, S. 106), und wir branchen uns zum Zweck des vollen Derständnisses dieser für den Zau der Utome wichtigen Erscheinung nur noch den Zegriff der "Serien" im Spektrum zu vergegenwärtigen.

Auf den ersten Unblick findet man bei Betrachtung der Spektra der Elemente wenig, was an Besetmäßigkeit erinnern könnte. Bewöhnlich scheinen die Cinien, starke und schwache, ganglich . nach dem Zufall verteilt zu sein; nur ist es sehr auffällig, daß die Sahl der Linien in dem blauen und violetten Teil des Spektrums meistens viel größer ist als im roten und gelben Teile. genauerer Betrachtung ergeben sich aber doch ge= miffe Befetmäßigfeiten. So folgen 3. B. beim Wasserstoff die Linien von Rot beginnend nach Diolett ganz regelmäßig in immer kurzeren Abstanden, bis sie schließlich im Ultraviolett, gang dicht zusammenliegend, plötlich aufhören. Manche Elemente besitzen auffallende zwei- oder dreifache Liniengruppen, die in allen Teilen des Spettrums immer wiederkehren. Auch einfache Elemente, wie Sauerstoff und Wasserstoff, liefern Bänder, in denen die Cinienverteilung zweifellos eine gesetz= mäßige ist.

für die Wasserstofflinien wurde schon 1885 eine einfache mathematische Formel der Aufeinander= folge entdeckt. So einfache Verhältnisse wie hier existieren bei den Cinien anderer Elemente nicht. Aber auch bei diesen anderen Elementen ift es schließlich gelungen, ähnliche, wenn auch beträcht-lich kompliziertere Beziehungen aufzufinden, und zwar sämtlich von derselben form. Diese Gesetzmäßigkeit erfüllt, wie ichon die Balmeriche formel, die Bedingung, daß die Linien nach dem Diolett zu immer enger zusammenstehen. Bezeichnet man die der formel Balmers sich einordnen= den Cinien als die Hauptserie des Elements, so erhalten wir für die übrigen Speftrallinien desselben eine oder zwei Aebenserien. Die Linien der Hauptserie sind alle scharf und erscheinen leicht umgekehrt, d. h. bei der Derdampfung des betreffenden Elements im elektrischen Lichtbogen findet leicht Absorption (Verschluckung gewisser Strahlengattungen) in den fälteren außeren Teilen des Bogens statt und die helle Emissionslinie zeigt eine dunkle Linie in ihrer Mitte. Die Linien der erften Bilfsferie find fraftig und verwaschen, außerdem ebenfalls leicht umkehrbar, die der zweiten sind schwach, scharf oder nur einseitig verwaschen und erscheinen niemals umgekehrt.



Cenard nimmt nun an, daß die Hauptserie von elektrisch neutralen Atomen ausgesandt wird, die Linien der ersten, zweiten, dritten Aebenserie von Atomen, die durch Verlust von einem, zwei oder drei Elektronen verschiedenartig positiv geladen sind.

Eine merkwürdige Beobachtung Spettrallinien hat man ferner bei Betrachtung des jogenannten Zeemann=Phänomens gemacht. Dieses Phänomen äußert sich darin, daß die von einer Bunsenflamme erzeugten Natriumlinien eine gewisse Verbreiterung erfahren, sobald ein fräftiges magnetisches feld auf die flamme einwirkt. Es findet hier eine unmittelbare Einwirkung der magnetischen Kräfte auf die Schwingungen der Jonen oder die Lichtschwingungen statt. Wird nun diese so beeinflußte flamme durch ein Spektroskop betrachtet, so erscheint, wenn die Beobachtung sentrecht zur Richtung der magnetischen Kraftlinien stattfindet, jede Spektrallinie in zwei (ein Duplet) aufgelöft, bei Betrachtung in der Richtung der Kraftlinien dagegen in drei (ein Triplet). Man kann also sagen, das Zeemannsche Phänomen besteht darin, daß die Spektrallinien eines Elements durch magnetische Kräfte in mehrere aufgespalten werden. Die Wirkung des Magneten auf die Spektral= linie ist allerdings sehr schwach, und es bedarf sehr feiner Hilfsmittel, besonders der sogenannten Stufengitter (als Ersatz der Prismen und Bitterprismen), um diese Wirkung zu beobachten. Das Zeemanniche Phänomenen liefert den Beweis, daß die Schwingungen leuchtender Base durch negative Elektronen hervorgerufen werden.

Un der Hand dieser Begriffe wenden wir uns einigen neueren Ergebnissen der Spektralanalyse zu.

In einer Arbeit über die Spektra des Sauersstoffes und den Dopplereffekt bei Kanalstrahlen kommt J. Stark\*) zu einigen bemerkenswerten Ersgebnissen.

Fassen wir, sagt Stark, die Serienlinien, ferner die im Lichtbogen und Junken erscheinens den Linien, die bis jetzt noch nicht in Serien geordnet

sind, unter der Bezeichnung "Linienspektra" zusammen, so können wir auf Grund der untenstehenden Tabelle folgenden allgemeinen Satz aussprecken, der bis jett allen Prüfungen standgehalten hat: die Träger der Linienspektra der chemischen Elemente sind ihre positiven Utomionen. Dazu tritt als weiteres spezielles Resultat der Satz: Wie die spektralanalytische Untersuchung zeigt, kann ein Utom desselben chemischen Elements positive Utomionen von verschiedener Wertigkeit bilden, also durch die elektrische Dissoziation (Tersetung des Utoms) eins oder mehrere negative Elektronen verlieren.

Während die zwei vorstehenden Sätze experismentell gut begründet erscheinen, hält Stark einen früher von ihm aufgestellten Satz für nicht genüsgend durch das Experiment gestützt, nämlich die kolgerung, daß Dupletserien von einwertigen, Trispletserien von zweiwertigen positiven Utomionen ausgesandt werden. Es scheint ihm jetzt durch die bisherigen Beobachtungen nicht ausgeschlossen, daß dasselbe positive Utomion sowohl Duplets als auch Tripletserien emittieren kann.

Noch ein anderes wichtiges Ergebnis ist aus der unten wiedergegebenen Tabelle zu entnehmen. Obwohl in der Chemie Helium und Argon keine Valenzen betätigen\*), vermögen sie doch unter dem Stoß der Kanal= und Kathodenstrahlen ebenso wie die übrigen Elemente negative Elektronen abzusgeben und positive Atomionen in den Kanalstrahlen zu bilden. Hieraus dürfte zu folgern sein, daß die Jahl der Stusen der elektrischen Dissoziationen, welche wir mit der in den genannten Strahlen konzentrierten Energie erzielen können, nicht zu besschränken ist auf die Jahl der Valenzen, welche die Chemie den einzelnen Elementen für die Erklärung der Struktur der Moleküle zuschreibt. In der ches, mischen Wechselwirkung der Stoffe betätigen sich

Beobachtungen verschiedener forscher über den Dopplereffekt bei Kanalstrahlen.

| Element                                                                                    | Speftrallinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Intensitat                                                                                             |                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ruhende                                                                                                | bewegte                                              | Vermutlicher Träger                                                                                                                                                                                                             |
| Wasserstoff Lithium Latrium Kalium Quecksilber Uluminium Kohlenstoff Stickstoff Sauerstoff | 1. Aebenserie von Duplets Hauptserie von Duplets Hauptserie von Duplets Hauptserie von Duplets I n. 2. Aebenserie von Triplets Liniengruppe A. Liniengruppe B. 2. Aebenserie von Duplets Huntenlinien Liniengruppe C und E Liniengruppe F. Haupt: n. Aebenserie v. Dupl. n. Cripl. Icharse Huntenlinien diffuse Juntenlinien diffuse Juntenlinien einsache und Dupletserien Linien des "blauen" Spettrums | flein<br>beob.<br>beob.<br>fehr groß<br>groß<br>groß<br>fehr groß<br>fehr groß<br>groß<br>groß<br>groß | mäßig<br>groß<br>fehr flein<br>flein<br>groß<br>groß | einwertiges Utom:Jon  """ """ "" ein: oder mehrwertige Utom:Jonen mehrwertige Utom:Jonen ein: oder mehrwertige Utom:Jonen ein: oder mehrwertige Utom:Jonen mehrwertige Utom:Jonen mehrwertige Utom:Jonen mehrwertige Utom:Jonen |

<sup>\*)</sup> Unnalen d. Phys., Bd. 26 (1908), Heft 4.

<sup>\*)</sup> Unter Valenz (Wertigkeit) versteht man diejenige Hahl der Atome des Wasserstoffes, die im Höchstbetrag sich mit einem Atom eines anderen Elements verbinden können. Die Valenz z bestigen diejenigen Elemente, deren Atome nur ein Wasserstoffatom binden; die höchste bischer beobachtete Valenzzahl ist 7. Da Helium, Argon und die übrigen Edelgase überhaupt keine chemische Verbindung eingehen, so ist ihre Valenz = 0.

nach Starks Meinung beim Aufbau der Moleküle nur die an der Oberfläche der Atome liegenden negativen Elektronen, die man deshalb Valenzelektronen nennen kann. Die Wirkung der Kathodenund Kanalstrahlen dagegen beschränkt sich nicht auf die an der Oberfläche der Atome liegenden negativen Elektronen; dank ihrer Energie, die gewaltig groß ist, verglichen mit ihrer Masse, vermögen diese Strahlen auch aus dem Innern der Atome negative Elektronen herauszutreiben. Die Erfahrung der Spektralanalyse reicht weiter als diesienige der Chemie: sie erschließt uns nicht nur Erscheinungen an der Oberfläche, sondern auch Vorgänge im Innern der chemischen ütome.

Derknüpfen wir endlich die Tatfache, daß die neutralen Utome vieler Elemente im zugänglichen Bebiet des Spektrums keine Linien besitzen, mit der ziemlich gesicherten Tatsache, daß sie im zu= gänglichen Spektrum dann gewisse Linien aussenden, wenn sie ein negatives Elektron verloren haben, und wieder ein davon verschiedenes Spektrum, wenn sie mehr negative Elektronen verloren haben, so liegt folgender Gedankengang nahe: Die Emissions= zentra der Serien= oder auch funkenlinien sind gemäß dem Zeemann -Effekt ebenfalls negative Elektronen, sie mussen auch schon im neutralen Utom vorhanden sein, nur scheinen die Frequenzen ihrer Schwingungen so groß zu sein, daß sie in dem der Beobachtung unzugänglichen Diolett lie= gen. Wenn aber ein negatives Elektron, das im neutralen Utom die Aufgabe hat, eine positive Cadung zu neutralisieren, aus diesem Atom fortgenommen wird, so werden die Schwingungshäufig= keiten jener Elektronen kleiner, sie rücken in das zugängliche Spektrum, analog dem Vorgange, daß durch Zurückorehung der Schrauben, welche die, Saiten eines Musikinstrumentes spannen, deffen Tone erniedrigt werden.

Wenn diese folgerung einigermaßen der Wirklichkeit entspricht, dann muffen sich uns sofort folgende fragen aufdrängen. Gibt es unter den zahlreichen Elementen nicht einige, deren Utome schon im neutralen Zustande im zugänglichen Spektrum solche Frequenzen besitzen, welche durch die Joni= sierung in die Frequenzen der funkenlinien übergehen? Sind vielleicht die seltenen Erden solche Elemente? gerner muffen wir annehmen, daß die Bindung der Valenzelektronen an die eigenen Utome dadurch mehr oder weniger geändert werden kann, daß mehrere dieser Utome zu einem Molekul zusammentreten; ift dies der fall, führt dann nicht auch schon diese Underung der Bindung abtrennbarer negativer Elektronen solche Frequen= zen des Atoms in den der Beobachtung zugänglichen Teil des Spektrums, welche bei vollständiger Joni= sierung des Atoms als funken= oder Serienlinien erscheinen? Oder mit anderen Worten: Besitzen manche Verbindungen neben den Bandenspektren der Valenzelektronen nicht auch Spektren, welche nichtabtrennbaren Elektronen des Atominnern eigen sind? Stark erhofft die Beantwortung dieser Fragen nicht von menschlicher Spekulation und Phantasie, sondern von einer ausdauernden erperimen= tellen forschung.

Eine Catsache von großer Bedeutung, das Vorhandensein zweifacher Linienspettra eines und desselben Elements, ift neuer= dings von E. Goldstein entdeckt worden \*). Goldstein fand, daß Kalium, Rubidium und Casium je zwei Linienspektra besitzen, die keine ein= zige Linie gemeinsam haben. Das eine dieser Spettren ist das gewöhnliche, im elektrischen Lichtbogen erzeugte Serienspektrum, das auch durch schwache elektrische Entladungen hervorgerufen werden kann. Steigert man nun die Entladungsdichte, bezogen auf die Masseneinheit des Metalldampfes, erheblich über die bisher innegehaltenen Brenzen, so verschwin= den die altbekannten Spektrallinien mehr und mehr, und es treten in großer Zahl neue, helle Cinien auf, deren feine mit einer Bogenlinie gusammenfällt. Dieser Übergang von einem Spettrum zum anderen macht sich auch durch eine vollkommene Veränderung der farbe der Entladung bemerkbar: so geht z. B. das Rosenrot des Rubidiums in prachtvolles Himmelblau über. Je niedriger das Utomgewicht des Metalls ist, desto größerer Ent= ladungsstärken bedarf es zur Erzeugung der neuen Spektra. Beim Natrium, das wie das Cithium zu derselben Bruppe wie die drei obigen Elemente gehört, konnte bisher auf diese Weise nur eine beträchtliche Schwächung der Serienlinien, beim Lithium überhaupt kein Resultat erzielt werden.

Mehrfache Linienspektra sind bisher nur bei einigen Sdelgasen, nämlich drei beim Argon und je zwei beim Krypton und Xenon beobachtet worsden. Andeutungen ihrer Existenz sinden sich noch bei manchen Metallen, bei denen ein Unterschied zwischen dem Sunkens und dem Vogenspektrum sest gestellt ist. Besonders wichtig ist es aber, daß es Goldstein gelungen ist, auch bei den Halosgenen (Elementen, die mit Metallen salzartige Versbindungen bilden), also bei Elementen, die nach ihrem chemischen Verhalten als die Antipoden der Alfalimetalle bezeichnet werden können, Doppelsspektra zu sinden.

Eine nähere Untersuchung des Bandenspektrums des Broms in elektrodenlosen Spektralsröhren zeigte, daß diesem Bandenspektrum ein Linienspektrum aufgelagert ist. Sendet man nun durch die Bromröhre starke flaschenentladungen, so wird über die Hälfte der Linien ausgelöscht, andere Linien werden heller, ja es treten sogar zahlreiche neue Linien auf, und nur ein kleiner Teil der Linien scheint sich nicht zu ändern. Ühnliche Beobsachtungen wurden am Chlor und am Jod gemacht.

In der Erklärung dieser Erscheinungen weicht Goldstein von Cenard und Stark (s. oben) ab. Er nimmt an, daß die verschiedenen Aussstrahlungszentren der verschiedenen Spektra untersschiedene isomere oder polymere Aggregate darsskellen. Nach seiner Anschauung sind derartige Aggregate oder Komplere vielleicht die Vorbedingung für das Austreten der gewöhnlichen Ciniens und Bandenspektra. Werden nun durch übermäßig starke Kräfte (größere Entladungsstärken) diese Aggregate in ihre Einzelteilchen zersprengt, so sollen die serienfreien Spektra austreten; diese würden also



<sup>\*)</sup> Maturwissenschaftliche Wochenschrift VII, Mr. 4.

den eigentlich freien, beziehungsweise isolierten Gasteilchen entsprechen und werden deshalb von Goldstein als "Grundspektra" bezeichnet.

Dielleicht ist im Unschluß an Goldsteins Experimente noch die Entdeckung einer großen Reihe solcher neuen Spektra zu erwarten. Dielleicht ist auch die merkwürdige Taksache, daß Kalium, Rusbidium und Täsium bisher auf der Sonne nicht aufgefunden sind, darauf zurückzuführen, daß sie unter den Frauen hoferschen Linien nicht durch ihre Serienlinien, sondern durch ihre Grundspektra vertreten sind, unter denen man sie, da man die Grundspektra bisher nicht kannte, natürlich nicht suchte. Diese äußerst interessante und wichtige Frage wird Goldstein durch experimentelle Prüsfung zu entscheiden suchen.

Eine andere Veränderung zeigt fich bei den Bogenemiffionsspektren, wenn sie einem hohen Atmosphären= druck ausgesetzt werden. hum= phreys hat mit Bilfe eines neuen Apparats diese Deränderungen bis gu einem Druck von 101 Atmosphären verfolgt, und seine photographischen Aufnahmen der so gewonnenen Spektra zeigen, daß mit gesteigertem Druck eine Verschiebung der Hauptstärke der Cinien nach dem roten Ende des Spektrums eintritt, also eine Dergrößerung der Wellenlänge des die Cinien erzeugenden Lichtes. für verschiedene Elemente und für verschiedene Linien eines und desfelben Elements ist jedoch diese Der= änderung von sehr ungleicher Bröße. Um stärksten verschoben wurden die= jenigen Linien, die im magnetischen felde den stärkften Zeemann-Effekt zeigen. Außer der Derschiebung zei= gen die Linien auch die seit lange be=

kannte starke Verbreiterung, viele von ihnen zeigen auch sehr kräftige Umkehrung (Verwandlung der hellen Cinien in dunkle, beziehungsweise umgekehrt). Merkwürdigerweise zeigen die Kohlenstofflinien selbst bei stärkstem Oruck keinerlei Verschiebungen, sondern nur eine Verbreiterung.

Eine Untersuchung derselben Art, die Wirkung des Druckes auf die Vogenspektra des Eisens betreffend, hat W. Geoffrey Duffield aussgeführt.\*) Die Experimente unter Orucken von bis 101 Atmosphären bestätigen die Tatsachen der Verbreiterung, Verschiebung und Umkehrung der Spektrallinien für das Eisen.

Jum Schlusse dieses Abschnitts sei noch kurz über einige das Helium betreffende Untersuchunsen berichtet. Es gehört zu den wenigen Gasen, deren Überführung in die seste korm noch nicht gelungen ist. Dor kurzem glaubte ein holländischer Physiker, Kamerlingh Onnes, dies Tiel erseicht zu haben. Durch starke Jusammenpressung größer Heliummengen auf 100 Atmosphären, Abskühlung derselben mittels flüssigen Wasserstoffs bis auf —259 Grad und darauffolgende Ausdehnung

im luftleeren Raum wurde eine feste floctige Subsstanz gewonnen, die allerdings schnell wieder versdampfte, aber doch festes Helium darzustellen schien. Eine Nachprüfung hat es jedoch höchstwahrscheinlich gemacht, daß diese Flocken auf eine Verunreinigung des Heliums durch Wasserstoff zurückzusühren sind; die Verstässsigung des Heliums steht also noch aus.

Erfolgreicher war eine Untersuchung des Zeemannschen Phänomens beim Helium\*). Bei der gleichen magnetischen feldstärke zeigten sämtliche Heliumlinien gleiche Trennungen in Trisplets; bei verschiedenen feldstärken sind die Trennungen den feldstärken proportional. Dieses von Zeemann und Corent schon vorausgesagte einsfache Verhalten der Heliumlinien dient dazu, die Unnahme zu verstärken, daß Helium unter den Eles

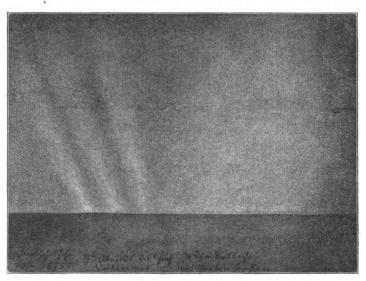

Zodiafallicht mit drei Seitenftrahlen (nach Pechnel-Loefche).

menten eine Ausnahmestellung einnimmt. Die Heliumatome dürften Gebilde sein, die den normalsten, vielleicht einfachsten Van unter den lichtsaussenden Atomen aller Elemente besitzen.

### 21tmosphärische Licht= und farbenspiele.

Aber eine merkwürdige, bisher anscheinend noch nicht beschriebene Erscheinung, Strahlen neben dem Jodiafallicht, berichtet Prof. Pechuel-Coesche. \*\*) Schon vor mehr als vier Jahrzehnten, da er begann, allerlei himmelserscheinungen regel= mäßig zu beobachten und ungewöhnliche farbig zu ffiggieren, erregten in den Wendefreisgebieten des Utlantischen und Stillen Ozeans selten vorfommende, matt schimmernde Strahlen neben dem Zodiakallicht seine Aufmerksamkeit. Sie standen, natürlich erft nach Eintritt voller Dunkelheit, zu zweien oder dreien fächerförmig stets an der Südseite des Hauptlichtes und verblichen etwa nach einer Stunde. Wie mittel= große und scharf gezeichnete geradlinige Kometen= schweife ragten sie vom Sonnenorte auf, noch beffer vergleichbar mit Lichtbündeln, die ins Dämmer=

\*\*) Maturw. Wochenichr., VII, 27r. 39.



<sup>\*)</sup> Proceed. of the Royal Soc., ser. A., vol. 79.

<sup>\*)</sup> Lohmann in Phys. Zeitschr., IX (1908) 27r. 5.

licht einer großen Halle einfallen. Niemals zeigsten sie Bewegung oder raschen Lichtwechsel.

Am auffälligsten im Auftreten dieser Erscheisnung blieb das Ungleichmäßige in der Gestalt und der Lichtstärke. Bisweilen, selbst nach ganz nüchsternen Sonnenuntergängen, war die Lichtstärke recht bedeutend und übertraf in den inneren Teilen merkslich das Licht der hellsten Stellen der Milchstraße. Selbst der Vollmond vermochte ihr keinen Abbruch zu tun. Dann wieder sehste sast jegliche Spur des Glanzes an Abenden, wo Purpurlicht und Dämmesrungsbogen der Sonne sich in all ihrer Pracht entsfaltet hatten.

Die erste Reihe dieser Beobachtungen Dr. Pe ch= uel = Lo es dies fiel in die Sechzigerjahre. 27ach= her, bei Durchsicht der Literatur, erregte es feine Derwunderung, daß diese Strahlen, selbst in warmeren Schilderungen der betreffenden Begenden, nirgends ermähnt wurden, obwohl sie doch jedem Beobachter viel mehr in die Augen fallen mußten als Brücke und Gegenschein des Zodiakallichtes. So nahm der Beobachter während langer Dampferfahrten in den folgenden Jahrzehnten sowie in Westafrika die Suche nach den Strahlen wieder auf und fand sie nicht nur häufiger auftretend, sondern anscheinend auch deutlicher und höher aufragend und vielfach länger sichtbar. Einmal, am 20. februar 1875, waren trot sehr hellem Vollmondschein drei Strahlen bis zu 45 Grad Höhe gut erkennbar (f. Abb.) bis 9 Uhr 10 Min. Bei dem um diefe Stunde bereits so großen Tiefstande der Sonne schien die Unnahme ausgeschlossen, daß die Cicht= fäulen etwa ein Nachleuchten vorstellen könnten, zumal sie wie gewöhnlich nur einseitig lagen. Wobei nicht zu vergessen ist, daß Dämmerungsstrahlen eigentlich Schattenstrahlen sind, die die leuchten= den farben des himmels auslöschen. So ist denn diese merkwürdige Erscheinung immer noch unerklärt.

Unter den vielfachen merkwürdigen und gewaltigen elektrischen Entladungen, die sich im Gefolge der gegenwärtigen magnetischen Störungen in der Atmosphäre bemerklich machen, nehmen die seltenen Kugelblige das Interesse vor allem in Anspruch, weshalb auch hier einige Erscheinungen dieser Art verzeichnet werden mögen.

Einen ungewöhnlichen Kugelblit beschreibt Isidora Bay\*) aus einem kleinen Ort im Rhone= Departement folgendermaßen: Um 26. Mai 1907 um U Uhr abends, folgten sich drei heftige Donner= schläge in etwa 1 Sekunde Abstand. Hierauf sahen wir eine glühende Kugel von leicht rosaweißer farbe und etwa 15 Zentimeter Durchmesser unbeweglich an der Wand eines Jimmers schweben, scheinbar an den Ceitungsdraht der eleftrischen Klingel 0.50 Meter über dem Knopf angehängt. So verharrte sie etwa fünf Minuten und verschwand dann, indem sie in der Wand ein Coch von 1 Zentimeter Durchmeffer machte. In einem anderen Simmer des hauses, das mit dem ersteren durch die elektrische Klingel verbunden mar, hörte man eine Explosion, auch wurde in diesem Simmer eine brennende Petro= leumlampe ausgelöscht. Don da ging der Blit in die Klosetts, wobei er in der Mauer ein Coch machte, und erreichte den Boden durch die Wasserleitung. Ein starker Geruch nach Ozon verbreistete sich in dem Zimmer. Der Blit war durch die Stange der Windsahne in das Haus getreten und hatte die Leitung der Klingel erreicht, indem er eine Mauer durchbohrte. Die Explosion in dem zweiten Zimmer fand statt, ohne daß draußen ein neuer Donnerschlag hörbar wurde.

Merkwürdigerweise berichtet das "W. A. Tagbl." genau vom selben Tage, dem 26. Mai 1907, aber aus einer ganz anderen Gegend, über eine Kugelblitzerscheinung folgendes:

Um 26. Mai, nachmittags gegen 1/25 Uhr, bemerkten Arbeiter bei einer Versammlung, die wegen der drückenden Luft unter freiem Bimmel stattfand, eine feuerkugel, die mit mittlerer Geschwindigkeit in der Richtung von Tustanowice auf Boryslaw wagrecht dahinschwebte. Die Kugel hatte den Umfang eines Meters. Bei einer Biegung des Weges, der von Wolanka nach Boryslaw führt, stieß die generkugel an eine Kilometerstange, die auf einer Bauernhütte angebracht war, und zerschellte daran. Im selben Augenblicke erfolgte ein fürchterlicher Knall. Die Stange zerstob in Splitter und aus der Kugel fuhren fünfzehn bis zwanzig Blige nach allen Richtungen dicht über den Erdboden dahin, welche im Umfreise eines Kilometers einschlugen und zwölf Schächte gleichzeitig in Brand stedten. Ein Blit fuhr neben der Bauernhütte, die unversehrt blieb, in die Erde und verglafte den Sand. Der Knall und der feuerschein der angezündeten Naphthaschächte, der weithin sichtbar war, rief in Boryslaw und Drohobycz Entsetzen hervor. Die Brande wurden samtlich in furzer Zeit gelöscht. Immerhin ist der verursachte Schaden bes deutend. Verluste von Menschenleben sind nur des halb nicht zu beklagen, weil Sonntags niemand bei den Schächten beschäftigt ist. Sonst wären die folgen unabsehbar gewesen.

Dom 29. Mai 1908 meldeten die Tageszeistungen aus der Umgegend Berlins eine ähnliche Erscheinung. Während eines Gewitters senkte sich gegen  $7^3/4$  Uhr abends auf eine Jille, einen großen Segelkahn, die bei Heiligensee angelegt hatte, ein Kugelblitz nieder und bewegte sich in Kreiswinsdungen um den oberen Teil des Mastes, während gleichzeitig die Nasstpitze von einem feurigen Strahlenkranze, einer Urt Elmsseuer, umgeben war. Die Erscheinung war etwa eine halbe Minute lang sichtbar; dann explodierte die zeuerkugel mit einem heftigen Knall und sast gleichzeitig verschwand das Strahlenbündel von der Mastspitze. Nerswürdigersweise hatte die eigenartige elektrische Entsadung weder dem Mast noch der Jille Schaden zugefügt.

Überhaupt scheint der Mai für derartige Erscheinungen prädestiniert zu sein. Um 21. Mai besobachtete die Mutter des Prof. Mensberger in Brixen gegen  $9^{1}/_{2}$  Uhr abends nach heftigem Nachsmittagsgewitter ebenfalls kugelblikartige Sichter. Durch eine eigentümliche Helle im äußersten südslichen Winkel des Horizonts, wo die Berge zusamsmenzustoßen scheinen, ans kenster gelockt, gewahrte die Dame sehr rasch kommende und verschwindende Sichterscheinungen. Es zeigten sich große, helle



<sup>\*)</sup> Compt. rend. 1908, 38. 145.

Kugeln, größer als der Dollmond sich beim Aufgange über den Bergen prafentiert, dazwischen raketenähnliche feuerschlangen, die vom Kamm des Bebirges auszugehen schienen und sich nach oben garben= oder fächerförmig auseinanderbreiteten. Einmal sah es aus, als ob plötlich ein feuriger Berg emporschösse; er war wie ein rötlicher Eisberg anzusehen und zeigte scharfe Grenzen. Alle diese Erscheinungen verbreiteten in ziemlich weitem Umtreise eine bligartige Helle, so daß die Formen der Berge deutlich zu sehen waren. Zwischen den einzelnen Erscheinungen war die Zeit sehr furz, die Beobachterin konnte oft nur bis 8 oder 10 gah= len, einigemal bis 16 oder 19 und nur einmal bis 24. Während der Erscheinungen selbst, die alle mehr rötlich als gelb waren, gahlte sie bis höch= stens drei.

Sonnenähnliche Kugeln, die ganz frei in der Cuft schwebten, dürften sechs bis acht erschienen sein; die erste von ihnen war am schärfsten abgesgrenzt, die letzten nicht mehr so deutlich. Gegen 10 Uhr beschränkte sich das Schauspiel auf heftiges Wetterleuchten.

Das Rätsel der Kugelblitze scheint von physifalischer Seite aus eine Cosung erwarten gu dur= fen. Nachdem der italienische Physiker Professor Righi mit Bilfe einer großen Elektrisiermaschine und besonderer Dorrichtungen festgestellt, daß elet= trische Entladungen solche leuchtenden Massen mit langsamer fortbewegung bilden können, hat Prof. Trombridge an der harvard-Universität diese Erperimente unter Benützung des Stromes einer gewaltigen Affumulatorenbatterie von 20.000 Zellen wiederholt. Auch ihm gelang es, die leuchtende elektrische Masse zu erzeugen. Diese bewegte sich langsam zwischen den beiden Polen, und zwar bei zunehmender Stromstärke von der Unode nach der Kathode, bei abnehmender Stromstärke in umgekehrter Richtung. Als elektrischer Widerstand wurde fliegendes Wasser benütt. Die fünstlichen Kugelblite wurden auch photographiert. Die Ubbildungen zeigen, daß diese sonderbaren elektrischen Ent= ladungen nicht einfach runde Kugeln sind, sondern eine etwas längliche, an einem Ende verdicte Bestalt besitzen. Crowbridge hält nach seinen Dersuchen den Kugelblit für eine Jonisation, die mahrend eines Bewitters in verdünnten Teilen der Atmosphäre eintritt. Bei einer plöglichen Sunahme des Euftdrucks gehen bei den Versuchen leuchtende Wolfen von der Unode aus und gleiten langsam nach dem anderen Pol hin.

Aber eine andere eigenartige Lichters scheinung berichtet ein Offizier des Dampsers Senegambia, p. v. Döhren.\*) Das Schiff befand sich auf der Reise von Hongkong nach Singapore, als der Wind am 21. nachmittags aus seiner biss

herigen Richtung, NO—N, plößlich mit heftigem Regenfall nach W überging. Als der Berichtende um 12 Uhr nachts die Wache übernahm, war der Himmel bezogen, sonst aber sichtiges, trockenes Wetter. Zeitweise zeigte sich allmählich an Ceuchtstärke zunehmendes heftiges Bliken im südwestlichen Hoerizont.

Um 1 Uhr 20 Min. erhob sich plötlich zu beiden Seiten des Schiffes ein langer grauer Streifen, der wie leichter Nebel aussah, über das Wasser Höhe etwa bis zur Reling und Breite jederseits etwa 15 Meter — und sah so hell aus, als ob er durch darauffallendes Licht beleuchtet würde. Der Streifen war weit voraus von der Back aus zu sehen, auch hinter dem Beck von Deck aus noch weit sichtbar. Das Auslöschen der Campen ergab, daß der Lichteffekt jedenfalls nicht vom Scheire irgend welcher Campen herrührte. Nach 20 Min. wurde die Erscheinung allmählich schwächer, bis nach 2 Uhr eigentlich nur noch hie und da eine Urt helle Cichtfleden auf dem Waffer zu erkennen war. Um 2 Uhr 15 Min. war alles vorüber und nur noch für furze Seit ein flimmerndes flackern der Euft zu beiden Seiten des Schiffes zu bemerken. Während der sehr imposanten Erscheinung stand eine Kumulus-Bank von WSW nach SO.

Eine seltsame Erscheinung, das feuer= oder Gespensterschiff, wird in der Bay Chaleur oder Baie des Chaleurs beobachtet, einer Meeresbucht, die von Osten her tief in die Halbinsel Neu-Braunschweig einschneidet. In diesem Meeresteile, der in den großen Golf von St. Loreng mundet, ift nicht selten eine höchst sonderbare Lichterscheinung wahrgenommen worden, die für Schiffer insofern gefährlich werden fann, als sie von ihnen für ein geuerschiff oder ein anderes Seefahrzeichen gehalten werden kann. Da aber solche feuer für die Schiffahrt in jener Gegend überhaupt nicht angebracht sind, kann es sich nur um eine Naturerscheinung handeln. Prof. hanon, der sich mit diesem Phanomen eingehend befaßt und darüber an die Naturhistorische Gesellschaft von Neu-Braunschweig Bericht erstattet hat, kommt auch zu einer einleuchtenden natürlichen Erflärung. Er stellt fest, daß das Licht über den Wassern von Bay Chaleur zu allen Jahreszeiten auftrete, daß seine Erscheinung gewöhnlich einem Sturme vorausgehe und daß es am häufigsten in form einer Halbkugel auftrete, deren ebene fläche nach dem Wasser zu ge= richtet sei. Zuweilen glühe das Licht einfach ohne viele Veränderungen der form, während es zu an= deren Zeiten sich zu schlanken, fortwandernden Säulen erhebt, deren zitternde und tanzende Bewegungen die Erscheinung noch wunderbarer und ge= spenstischer machen. Prof. Hanon hält das Na= turschauspiel für ein St. Elmsfeuer, fügt aber hinzu, daß ein ähnliches von solcher Häufigkeit und Stärke aus keiner anderen Gegend der Erde bes kannt geworden sei.

Jahrbuch der Naturfunde.



<sup>\*)</sup> Unnal. der Hydrogr. u. Marit. Meteorol., 35. Jahrg. (907), Heft 4.

# Das Lebensrätsel.

Ullgemeine Biologie, Entwickelungslehre, Paläontologie.

Urzengung, Leben und Cod. \* Unsgestorbene Geschlechter \* Mimikry und Schutzfarbung.

#### Urzeugung, Ceben und Cod.

u den anziehendsten, aber auch am schwerssten löslichen Rätseln des Lebens gehört die Frage nach seiner ersten Selbstzeusgung, nach der Urzeugung. Mit dieser Frage streben wir hinab in die Abgrundtiesen unseres Daseins; schon mancher glaubte die kostbare Perle der höchsten Erkenntnis vom Grunde geholt zu haben; aber bei Lichte besehen, erwies sie sich immer wieder als unecht, minderwertig, als verssührerische Täuschung. Dennoch müssen wir jeden erneuten Versuch, dieses kostbare Kleinod der Erkenntnis zu bergen, mit Aussmerksamkeit versolgen: vielleicht daß doch einmal der rechte Taucher ersscheint!

Diesmal hat es Dr. friedrich Streder unsternommen, eine köfung der frage zu versuchen, u. zw. auf einem bisher nicht begangenen Wege. \*) Hatte der große Botaniker Nägeli gesagt: "Die Urzeugung leugnen, heißt das Wunder verkündisgen", so kehrt Streder den Spieß um, indem er ebenso apodiktisch, wie Nägeli die Urzeugung des Lebens behauptete, dieselbe in Abrede stellt, nicht dadurch, daß er lauter Wunder verkündet, sondern indem er in Verfolgung bisheriger entwicklungstheoretischer Gedankengänge fortschreitet.

Alles deutet darauf hin, daß gleichzeitig mit dem allmählichen Entwicklungsgang unserer Mutster Erde auch das Ceben bis zu seiner gegenwärtigen Form allmählich entstanden, aus den ursprüngslich in den Planeten gelegten Faktoren hervorgegangen ist. Bezüglich der Entstehungszeit und Entstehungsform lassen sich zweierlei Anschauungen aufrecht erhalten.

Die erste Theoric verlegt den Unfang des Cebens in jene Erdepoche, in der sich der Wasserdampf der Atmosphäre allmählich abzukühlen und tropfbarflüssig immer reichlicher auf die Erd= oberfläche niederzusenken begann. Wenn Leben in einer plasmatisch weichen Substanz entstehen sollte, so mußte, wie man meint, eine gewisse Verdichtung der Materie vorliegen und damit Lebensbedingungen für dieses Plasma. Bu einer Zeit, da die Erde in Aufruhr begriffen war und durch siedend heiße Temperatur fortwährend die gebildeten Derbindun= gen gewaltsam wieder getrennt wurden, fonnte unmöglich Leben eristieren oder sich bilden. Dieses plasmatische Ceben konnte nur in einem Urmeere oder Urschlamme sich erzeugen, unter ähnlichen Bedingungen, wie sie noch heute für die Urschleim= tiere bestehen.

Dieser Richtung der Wissenschaft kommt es also darauf an, die Urzeugung des plass matischen Cebens zu finden. Diese Urzeus gungstheorie ist gewiß richtig. Aber ist damit die Frage nach der Urzeugung des Cebens überhaupt beantwortet? Keinesfalls! Das Ceben muß viel tiefer liegen; denn jenes Plasma hat Vorstusen, hoch komplizierte Verbindungen, wahrscheinlich Eiweißverbindungen von recht verwickeltem Vau, die sonst nirgends in der Welt des Anorganischen sich finden und für das Cebende kennzeichnend sind. Auch diese Eiweißsubstanzen hatten wiederum Vorstusen, ebenfalls spezisischer Art, nur nicht so hoher Struktur und Komplikation. Sie waren einfacher, aber auch unterschiedlich von allem Anorganischen.

Mit wirklichen Entstehungshypothesen beschäftigt sich daher nur die zweite Bruppe von forschern, die das erste Ceben in eine sehr viel frühere Zeit verlegen und es an eine noch viel einfachere form binden, als sie selbst die primitivsten heutigen Plasmaorganismen zeigen. Sie behaupten geradezu, daß ein glühender Erdober= flächenzustand zur Entstehung des Cebens unbedingt notwendig war (s. hiezu Jahrb. I, S. 132). Es gibt gewisse tomplizierte Derbindungen, die Cyanverbindungen, die sich durch leichte Zersetbarkeit auszeichnen und mancherlei Ahnlichkeiten mit der lebenden Substanz besitzen. Diese Verbindungen ent= stehen nur in der Gluthite. Und so könnten sich eben auch die spezifischen Vorstufen der Cebenssubstanz nur gebildet haben, als die Erdoberfläche noch unerloschene Gluten besag. Bei der großen Zerschbarkeit und Wandlungsfähigkeit ihrer Derbindungen konnten diese Vorstufen ausgedehnte Wechselwirfungen unterhalten, es konnten vielleicht bestimmte Verdichtungen und - durch Susammenlagerungen - immer kompliziertere Strukturen aus ihnen hervorgehen.

Aber auch damit ist die Sache nur verschoben; von einer Urzengungstheorie des Plasmas gelangen wir zu einer ebenso gerechtsertigten Urzeusgungstheorie der Kohlenstoffverbindungen. Aber ist damit die Urzeugung des Cebens erschlossen? Plasma, Kohlenstoffverbindungen sind nur bestimmte Lebensstusen, bestimmte spezifischechemische Dorbedingungen; sollten nicht auch diese ihre Dorstusen haben? Und welches sind diese Dorstusen?

Das ist jett, so sagt man, das Gebiet des Anorganischen. Die Vorstufen sind so eins sach geworden, daß man sie nur gleichstellen kann der einsachsten anorganischen Materie. Eben aus diesem Anorganischen hat sich das Organische, das Seben in immer steigender Kompliziertheit herausgebildet.

Gegen diese Unnahme nun wendet sich Dr. Strecker mit aller Entschiedenheit. Cebende Substanz entsteht heutzutage nie und nimmer aus lebloser, sondern stets nur wiederum aus leben-



<sup>\*)</sup> Archiv f. Hydrobiologie u. Planktonkunde, Id. 4 (1908), Heft 1.

der Substanz. Wenn Cebewesen, insbesondere Pflanzen anorganische Stoffe aufnehmen und durch zerlegende und zusammensehende Cätigkeit verarbeisten und für ihren Ausbau verwenden, so hat dies mit der Entstehung der lebenden Substanz selber, mit der Kenntnis von den eigentlichen Cebensporgängen nicht das geringste zu tun.

Wenn wir, fährt Streder fort, jest einmal jene vermeintlichen Vorstufen der lebenden Substanzen ins Auge fassen und uns an die vorher erwähnten Cyanverbindungen erinnern, so sind deren Grundbestandteile die Elemente Kohlenstoff und Stickfoff (C und N). Wersagtunsjett, daß diese Elemente anorganisch sind?

Aur der sonderbare Kohlenstoff ist es, der das Organische, das Cebende als Grundbestandteil charafterisiert. Und gerade er nimmt in dem periodisschen System der Elemente eine ganz besondere Stellung ein, eine Mittels und Gleichgewichtsstelslung, die er wie jedes Cebewesen zu wahren sucht. Schon diese Analogie gibt zu denken. Und die Elemente selbst allesamt, wann sind sie denn anorganisch, leblos? Offenbar nur, wenn ich sie alle wohl verschlossen nebeneinander in Retorten halte; nicht aber, wenn sie sich frei miteinander paaren können.

Durch Zerpflücken der Cebewesen und Cebens= vorgänge ist das Leben nicht zu ergründen. Leben ift nicht eine Auflösung, Analyse, Zergliederung, sondern Ceben ist eine Synthose, ein sich kom= binierender Prozeß. Miemals wird die Wissenschaft dem Rätsel des Cebens auf die Spur kommen, wenn sie fagt, das Leben ift aus dem Unorganischen entstanden. Die Cebenssubstanz ist zwar aus den einfachen Elementen aufgebaut; aber am Unfang waren nicht die einfachen Elemente unabhängig voneinander da, sondern ein Prozes war da, ein un= aufhörliches Vernichten und Susammentreten, ein Zerstören und Bleiben, ein Untergehenmussen und ein Erhaltungsuchen. In diesem Erhaltungsuchen verbarg sich schon das Lebende, und es barg sich in all diesen regen Prozessen längst, bevor eine Cyanverbindung auftrat, längst, bevor ein Kohlenstoff oder ein anderes Element in seiner heutigen Ausprägung vorhanden war. Denn sicher= lich waren auch die Elemente nicht immer so, wie wir sie heute vor uns sehen, alle Elemente haben ihre Entstehung, ihre Entwicklung durchgemacht.

Wohin ist also der Anfang des Cebens zu setzen? Aicht in die Urzeugung des Plasmas, nicht in die Urzeugung des Plasmas, nicht in die Urzeugung der ersten organischen Kohlenstoffperbindungen, sondern an den Anfang aller Entwicklungsprozesse überhaupt, an den Anfang der Welt. In jenen Urnebeln, die wir auch heute noch im Weltenraum beobachten können, herrscht das Ceben genau so wie in jenem Urnebel, aus dem unser Sonnensystem mit der Erde hervorging. Und hier herrschte nicht das Ceben in der Substanzsorm, die wir immer mechanisch analysieren, zerpflücken wollen, sondern das Cebensprinzip, das Bestreben, sich im Gleichgewicht zu erhalten bei dem Wandel der Welt und ihrer Prozesse.

Ceben ist das Bestreben, eine absolut primäre, d. h. nicht erst irgend wie nachträglich erlangte Bewegungsfähigkeit

zu erhalten. Eine Urzeugung des Cebens feststellen zu wollen, ist ein voller Irrtum; das Cesbende hat vielmehr genau in demselben Augensblick angefangen wie das Anorganische, und mit demselben Rechte wie nach seiner Urzeugung könnte man nach der Urzeugung des Anorganischen forschen.

Auch Prof. G. Cehmann kommt in einer neueren Darstellung seiner Untersuchungen über "scheinbar lebende Kristalle, Pseudopodien, Cilien und Muskeln" zum Schluß noch auf die Frage nach der Entstehung der Cebewesen.\*) Er hält es für wahrscheinlich, daß die Iewegungsersicheinungen bei Organismen, die bisher allerdingsphysikalisch nicht zu deuten sind, vielleicht doch noch einmal eine vollkommene Erklärung, etwa auf Grund der Wirkung von Gestaltungssund Umswandlungskraft, erfahren können.

Die Probe auf die Richtigkeit der Erklärung wäre in der Weise zu machen, daß man künstlich einen Motor herstellt, der in gleicher Weise wie der Muskelmechanismus eines Cebewesens chemische Energie direkt in mechanische verwandelt. In wirtschaftlicher Hinsicht wäre ein solcher Motor von der größten Bedeutung, da er in bezug auf Wirkungsgrad und geringes Gewicht voraussichtlich alle bekannten und möglichen thermodynamischen Motoren übertreffen würde.

Ob es nach Cosung dieser Aufgabe gelingen könnte, künstlich ein Cebewesen herzustellen, ist eine andere frage. Diese frage erscheint unlöslich, so= lange man den Sat von der Unmöglichkeit der Urzeugung als Axiom betrachtet. \*\*) Der Umstand jedoch, daß auf der Erde nicht immer dieselben Lebewesen vorhanden waren wie heute, sondern eine "Entwicklung" stattgefunden hat, spricht durchaus nicht für jenes Uriom. Daß heute Urzeugung nicht mehr stattfindet, kann darin seinen Grund haben, daß früher die Bedingungen andere ma= ren. Die Temperatur der Sonnenoberfläche ist heute etwa 6000 Grad, demgemäß liegt das Energiemaximum im gelbgrunen Teile des Sonnenspettrums. Früher, als die Temperatur der Sonne, die seitdem ungeheuer viel Energie eingebüßt hat, außerordentlich viel höher war, lag das Energie= maximum im ultravioletten Teile des Spektrums, die Sonne produzierte hauptsächlich chemisch wirkende Strahlen, vielleicht sogar Radiumstrahlen, eine Wirkung, über welche wir gar nicht Bescheid wissen können, da die Temperatur eines Körpers künstlich nicht über 4000 Grad gesteigert werden kann.

Man hat wohl die Unmöglichkeit der Urzeugung darauf zurückgeführt, daß sich die seelischen Erscheinungen nicht mechanisch erklären lassen, daß außer Stoff und Kraft noch ein weiterer Faktor zu einem Lebewesen gehöre, eine "Seele", welche lenkend eingreifen kann. Doch besteht diese Schwierigkeit nur für die dnalistische Theorie, nicht für die monistische, den Hylozoismus (Lehre von der Beseelung des Alls), der jedem einzelnen Altom eine von ihm untrennbare Seele zuschreibt und die psychischen Sähigkeiten der Lebewesen durch

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Biolog. Centralbl., Bd. 28 (1908), ITr. 15 11. 16.
\*\*) Ein Ariom ist ein Satz von so einleuchtender Gewisheit, daß er eines Beweises weder bedarf noch fähig ist.

das Zusammenwirken der Utomseelen erklärt. Im Kristall, in welchem jedes Utom ein den Naturgesetzen folgendes Banges darstellt, ist ein solches Jusammenwirken ausgeschlossen, der Kristall ist kein Cebewesen. Im Organismus konnen sich die Utome wegen der angenommenen Seelenverbindung anders verhalten, als physikalische und chemische Besetze vorschreiben, folangediefe Derbindung besteht, solange der Organismus lebt. Cod bedeutet Aufhebung der Verbindungen zwischen den Atomseelen. Urzeugung ist unmöglich, weil Utomseelen=Derbindungen nicht von selbst ein= treten können. Dielleicht hängt dies damit gusam= men, daß nicht die chemischen Atome in Betracht tommen, sondern die weitaus kleineren Urteilchen, zu deren Kenntnis die Erscheinungen der Radioaktivität geführt haben. Der Beweis der= artiger Hypothesen kann aber natürlich nur in der Weise erbracht werden, daß wirklich fünstlich ein Cebewesen hergestellt wird, wenn auch nur ein sol= ches einfachster Urt. Diesen Beweis, oder eventuell den Beweis des Gegenteils, wird man aber nur erbringen können, falls zunächst die Kräfte und Stoffe, welche in Organismen in Aftion treten, mit aller Präzision erforscht sind. Die Untersuchung der flüssigen Kristalle dürfte solche Forschung we= sentlich fördern.

Im Unschluß an diese Betrachtungen ist die frage von Intereffe, bis zu welcher Bröße herab man Organismen erwarten könne. Bekanntlich können mittels einer neuerdings besonders von Siedentopf und Szigmondy ausgebil= deten Methode Körperchen, die im Mikroskop nicht mehr sichtbar sind, zur Sichtbarkeit gebracht werden. Man nennt solche Teilchen ultramifroffopisch, jenseits der mikroftopischen Wahrnehmung stehend (s. Jahrb. II, 5. 177), und nimmt an, daß sie kleiner als 1/4 µ sein muffen. Organismen, deren Größe unterhalb dieger Grenze läge, wären also Ultramikroorganismen. Die Frage, ob es solche Cebewesen gibt, wird von B. Molisch unter= sucht und vorläufig mit nein beantwortet.\*) Es ist nach seiner Unsicht bisher kein einziger Organis= mus mit Sicherheit nachgewiesen, der ultramifroftopischer Natur ware. Wenn auch die Möglichkeit, daß es ultramikroskopische Cebewesen gibt, nicht bestritten werden soll, so wird doch die künftige for= schung wohl zeigen, daß dieselben, falls sie über= haupt existieren sollten, keineswegs häufig, sondern relativ selten sind.

Die im Ultramifrostope wegen der Kontrastswirfung zwischen Hell und Dunkel so deutlich und leicht wahrnehmbaren Mifroben sind nach Moslisch' Untersuchungen nicht von ultramifrostopischer Größe; denn sie können bei genauer Beobsachtung auch mit dem gewöhnlichen Mikrostope stärkster Leistungsfähigkeit bei gewöhnlicher Besleuchtung gesehen werden und entpuppen sich in der Regel als Bakterien. Sogar das anscheinend kleinste dieser Wesen, der von Nocard und Roux entdeckte Erreger der Lungenseuche der Kinsder, gibt sich bei sehr starken mikrostopischen Dersgrößerungen in beweglichen, lichtbrechenden Pünkts

chen zu erkennen, die allerdings von solcher Winzigsteit sind, daß es selbst nach durchgeführter färbung schwer ist, ihre form zu bestimmen.

In Übereinstimmung damit steht die Tatsache, daß alle bekannten Bakterien, welche auf festen Nährböden Kolonien bilden, stets mikrostopisch aufslösbar sind. Kämen ultramikroskopische häusig vor, wie von anderer Seite behauptet ist, so ließe sich erwarten, daß doch wenigstens hie und da Koslonien von solchen Cebewesen auf festen Nährsböden austreten und dadurch auch für das freie Bakteriensforscher feststellen können; alle Bakteriensfolonien erwiesen sich unter dem gewöhnlichen Mikroskop als aus mikroskopischen Bakterien zussammengesett, die im äußersten kalle noch als winzige Pünktchen erschienen.

Um ehesten wäre bei der Mauls und Klauensseuche, bei der Mosaikfrankheit des Cabaks und gewissen anderen Krankheiten, deren Erreger noch unbekannt sind, an einen ultramikroskopischen Orsganismus als Krankheitserreger zu denken; es könnte aber auch sein, daß es sich hier und in entspreschenden källen gar nicht um ein krankheithervorsrusendes Lebewesen, sondern um eine Stoffwechselskrankheit handelt, das heißt um ein im Organismus erzeugtes Gift, das die Bildung von neuem Gifte nach sicht zieht.

E. Errera hat in einer Abhandlung über die Kleinheitsgrenze der Organismen die Frage aufgeworfen, ob es berechtigt sei, die Existenz von Organismen anzunehmen, die im Verhältnis zu den gewöhnlichen Mikroben ebenso äußerst klein sind, wie letztere im Verhältnis zu den großen Cie-ren und Oflanzen.

Bacterium Termo mißt 1.5 bis 2 µ in der Länge, ist also linear 1,000.000mal kleiner als der Mensch, 100,000.000mal fleiner als die hoch= sten Bewächse, die australischen Blaugummi- oder die amerikanischen Mammutbäume (Eucalyptus und Sequoia). Bibt es nun Cebewesen, die wiederum 1,000.000mal oder auch nur 100.000mal oder 10.000mal kleiner sind als die gewöhnlichen Batterien? Errara berechnet aus der Größe und dem Gewicht der Moleküle, daß ein Mikrokokkus von 0.1 \mu Durchmesser höchstens 10.000, ein sol= cher von 0.05 \mu Durchmesser nur 1000 Eiweiß= moleküle und ein solcher von O'Ol u nur 10 Eiweißmoleküle enthalten würde. Ist die Molekulartheorie der Materie richtig, so ist es ebenso wahrscheinlich, daß es keine Organismen geben kann, die sich in der Größe zu den gewöhnlichen Bakterien verhalten wie diese zu den höheren Organismen. Wesen aus so wenig Eiweigmolekülen wären wohl kaum lebensfähig. Ja, es kann nach Erreras Berechnungen nicht einmal Lebewofen geben, die einige hundertmal kleiner sind als die bekannten, während die unsichtbaren Mifroben, die die Klauen= seuche, die Rinderpneumonie, die Schafblattern, die Tabakmosaikkrankheit u. a. erregen, wahrscheinlich nicht viel kleiner sind als die kleinsten sichtbaren Mitroben.

Der Votaniker Aägeli hat gelegentlich der Besprechung des Problems der Urzeugung den Gesdanken ausgesprochen, daß wir nicht annehmen



<sup>\*)</sup> Botan. Teitung, 1. Ubt., 66. Jahrg. (1908), Beft 7.

dürfen, die zuerst durch Urzeugung entstandenen Cebewesen seien die uns heute bekannten nieder= sten Organismen gewesen. Bakterien, Chrookokkazeen, selbst Bäckels Moneren können es nicht gewesen sein, da sie schon eine viel zu hohe Organisation besitzen. "Die Wesen, die einer spontanen Entstehung fähig sind, kennen wir also nicht. Sie muffen eine noch einfachere Beschaffenheit haben als die niedrigsten Organismen, welche uns das Mikroskop zeigt; darin liegt auch der Grund, daß sie noch nicht entdeckt sind. Je einfacher die Organismen, um so kleiner sind sie auch. nun die Broge der bekannten niedrigsten Pflanzen und Tiere schon an der Brenze der Sichtbarkeit sich befindet, und da es so kleine Spaltpilze gibt, daß sie kaum gesehen und bloß durch ihre zersehen= den Wirkungen sicher erkannt werden, so konnen, wenn es noch einfachere Wesen gibt, dieselben unter der mitroftopisch erkennbaren Bröße sich befinden." Das durch Urzengung entstehende Cebewesen muß nach Nägeli vollkommen einfach ge= wesen sein, es konnte nur aus einem Tropfchen in sich gleichartigen, aus Eiweißkörpern aufgebauten Plasmas bestehen.

Zeigt uns nun das Ultramifrostop irgendwo Ultramikroben der geschilderten Urt? Cassen sich solche ultramifrostopische Vorstufen des Lebendigen, "Probien", Vorlebewesen, nennt sie Nägeli, heute nachweisen? Nach Molisch' Unsicht ist das bisher nicht gelungen. Die lebende Substanz scheint in form des individuellen Cebens zum mindesten in der Regel über eine untere Grenze, die mit der mikrofkopischen Wahrnehmung unserer besten Immersionssysteme so ziemlich zusammenfällt, nicht hinauszugehen, vielleicht, weil das Cebendige eine so komplizierte chemische Zusammensetzung und Organisation aufweist, daß diese nur innerhalb eines gewissen Volumens möglich ist, welche schon an die Grenzwerte der mikroskopischen Wahrnehmung knapp heranrückt oder mit ihnen zusammenfällt.

Der Unnahme, daß Cebenskeime von anderen Weltkörpern auf die hinreichend abgefühlte Erde gelangt seien, schien die Kälte des Weltraumes bisher im Wege zu stehen. Die Verflüssigung der Euft hat es neuerdings möglich gemacht, die Frage nach den Kältegrenzen des Cebens weit schärfer zu beantworten als bisher. Bang besonders widerstandsfähig zeig= ten sich dabei die niedersten Organismen. Pest= bazillen, mehrere Monate auf — 31 Grad abge- fühlt, blieben lebend, während Diphtheriebazillen bis — 60 Brad aushielten. Tuberkelbazillen verloren ihre Cebensfähigkeit nach einstündigem Der= weilen in einer Temperatur von - 100 Grad durchaus nicht, starben vielmehr erst bei 160 Grad Kälte ab. Um hartnäckigsten zeigten sich die Eiter= kotten, die bei 220 Grad die Cebensfähigkeit be= hielten; selbst nach Eintauchen in eine Kälte von 252 Brad besagen einige noch ihre Vitalität. Be= merkenswert ift, daß auch Pflanzensamen ähn= liche Widerstandsfähigkeit zeigten, was vielleicht auf ihren geringen Waffergehalt zurückzuführen ist; fie sind infogedessen auch sehr langlebig.

Die Canglebigkeit der Pflanzensamen ift der Gegenstand einer Untersuchung des

frangösischen Botaniters D. Becquerel. \*) Während man früher auf Grund irrtumlicher Berichte über das Keimen von Mumienweizen und Sämereien aus Pfahlbauten eine fast unbegrenzte Erhaltung des schlummernden Samenlebens annahm, ist man heute auf den entgegengesetzten Standpunkt gekommen und neigt zu einer Unterschätzung der latenten Cebensdauer. Becquerel führte nicht nur die Versuche seiner Vorganger an, sondern teilt auch seine eigenen, sehr interessanten Erfahrungen, die er in Bemeinschaft mit Alphons de Candolle gemacht hat, mit. Im naturgeschichtlichen Museum zu Paris erhielten die Forscher eine große Unzahl alter Sämereien, deren Unfunftsdatum im Cabora= torium genau vermerkt war. So verfügten sie über nahezu 500 Urten aus den 30 wichtigsten familien der Monofotyledonen und Dikotyledonen von einem zwischen 25 und 135 Jahren schwankenden Allter.

Diese Samen, gewöhnlich zehn von jeder Urt, wurden sorgfältig mehrmals in destilliertem Wasser gewaschen, alsdann, wenn die Samenhaut undurchlässig erschien, zum Teil entrindet und auf seuchter Baumwolle in mit Glasscheiben bedeckten Gefäßen während mehr als einem Monat der ständigen Temperatur von 28 Grad ausgesetzt. Das Ergebnis war überraschend.

Unter den Monokotyledonen oder Einsamenlappigen, den Grafern und Binfen, Palmen und Liliengewächsen, gelangte nicht ein einziger Same zum Keimen. Unter den Dikotyledonen lieferten vier familien, Schmetterlingsblütler, Melumbien, Malvengewächse und Lippenblütler, erfolge. Don 90 Urten Schmetterlingsblütler lie= ferten 18 ein Ergebnis, darunter Cassia bicapsularis, von deren 87 Jahre alten Samen noch drei keimten, Cytisus biflorus mit 84 Jahren, Klee von 68, Linsen von 65 Jahren bis zu Samen von 37 und 28 Jahren herab. Aus der familie der Nelumbien keimten aus drei Urten im Alter von 56, 48 und 18 Jahren fast alle Exemplare. Die einzige noch keimfähige Malvazee, Lavatera pseudo-Olbia, war 64, der einzige noch keimende Cippenblütler, Stachys nepetaefolia, 77 Jahre alt. Dagegen lieferten die Knöteriche, Chenopodia= zeen oder Melden, Hahnenfußgewächse, Wasser= rosen, Wolfsmilcharten, Kreuzblütler, Mohnge= wächse, Melken, Rosaceen, Steinbreche, Wegeriche u. a. auch aus ihren jüngsten Jahrgängen keinen einzigen Keimerfolg.

Becquerel hat eine Reihe von Untersuchungen über den Gasaustausch der in schlummerndem Zustande befindlichen Samen, über ihr Vershalten zur Dunkelheit, zum Licht, zum Wasserzgehalt und andere bei solchen Experimenten in Frage kommenden Punkte angestellt. Wir brauchen auf diese Einzelheiten hier nicht näher einzugehen, denn sie lehren uns über die Frage, wie lange latentes Leben dauern könne, wenig oder gar nichts. Über auch die Versuche Becquerels sind zur Entscheidung dieser so interessanten und wichtigen Frage durchaus ungeeignet, da sie sich unter durchweg unnatürlichen Bedingungen abspielten. Die



<sup>\*)</sup> Annales des Sciences Nat., 85. Jahrg., Tome V, Ir. 4 n. 5.

Matur bewahrt keimfähige Samen nicht jahrhundertelang im Caboratorium. Catent wird das Ceben nur, wenn der Same, der zum Keimen nach mehrmonatiger oder etwas längerer Samenruhe bestimmt ift, in eine Lage kommt, die den Keim verhindern murde, ans Cages= licht zu dringen, also in größere Erdtiefe oder auf den Grund und in den Schlamm von Gewässern. Dier mussen wir es schon als eine mun= derbar zwedmäßige Einrichtung betrachten, daß ein folder Same nicht zum Keimen schreitet, sondern Jahre und Jahrzehnte hindurch der Auferstehung harrt. Bang abgesehen davon aber, daß Becquerels Dersuche mit sozusagen untauglichen, unter gang unzweckmäßigen und unnatürlichen Bedingungen aufbewahrtem Material gemacht wurden, gestaltete sich die Ausführung des Versuchs ebenso unnatürlich. Micht in feuchter Watte, dem Cicht ausgesetzt und bei 28 Grad Wärme pflegen Samen zu feimen, sondern in fühler Erde, unter einer mehr oder minder schwachen Erdschicht, die sie dem Licht entzieht. Wer weiß, ob nicht mehr und ob nicht noch ältere Samen gekeimt wären, wenn die Versuchsbedingungen weniger laboratoriumsmäßig gestaltet worden wären. Immerhin aber bleibt es erstaunlich, daß unter so unnatürlichen Bedingungen selbst 80 bis 90 Jahre alte Samen wieder zum Leben erwachten. Wären fie vorsichtig im Erdboden zum Keimen gebracht, so hätte fich vielleicht auch noch beobachten lassen, ob sie zur Blatt= und Stengel= oder gar zur Blüten= und Fruchtbildung fähig waren.

Muß nun einerseits die Möglichkeit der Verslängerung des Lebens, auch des menschlichen, besträchtlich über die ihm nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge gesteckten Grenzen zugegeben wersden, so steht anderseits doch das endliche Erlöschen jedes organischen Daseins fest, und die Frage drängt sich auch dem Gedankenlosesten auf, warum denn, was besteht, auch wert sei, daß es zu Grunde geht. Eine Untwort darauf versucht Prof. H. Ribbert\*) in seiner Urbeit über den Tod aus Altersschwäcke zu geben.

Wie der Krankheitstod auf anatomische Dersänderungen in den Tellen zurückzuführen ist, so muß auch für den Alterstod, den natürlichen Tod, eine anatomische Ursache vorhanden sein. Die Sebensdauer der Zellen muß von Bedingungen abhängen, die in ihnen selbst, in ihrer Entwicklung gegeben sind; Deränderungen, die im Protoplasma und Zellkern allmählich eintreten, sich ans dem gesamten biologischen Derhalten notwendig ergeben, müssen schließlich der weiteren Fortdauer des Cebensprozesses ein Tiel sehen.

Welches sind nun diese Veränderungen, und wo sinden sie statt? Der Krankheitstod ist beinahe stets ein Herztod, denn auch Erkrankungen der Tungen, Nieren, Arterien, Insektionskrankheiten u. a. sühren zum Stillstand des Herzens. Aber er kann auch vom Gehirn ausgehen und durch Versmittlung der Nerven erst den Stillstand des Herzens herbeissihren. Jedoch auch bei dem eigentlichen Herztod sirbt nach Prof. Ribbert zuerst das Ges

hirn. Seine geringe Widerstandsfähigkeit geht schon daraus hervor, daß die Gangliennervenzellen nicht die Fähigkeit der Regeneration (Selbsterneuerung) besitzen. Dersuche, ausgeschnittene Teile eines sebenden Gehirns durch Derpstanzung auf ein ansderes zum Weiterleben zu bringen, sind immer erfolglos geblieben. Das Herz daggen besitzt eine außerordentliche Widerstandskraft; noch 24 Stunsden nach dem Eintritt des Todes kann es zum Schlagen gebracht werden. Veginnt das Herz aus einer Krankheitsursache zu erlahmen, so erhält das Gehirn nicht mehr die genügende Vlutmenge und stirbt, und nun muß auch das Herz stillstehen.

Da nun beim Krankbeitstode das Gehirn immer zuerst stirbt, so wird, nach Prof. Ribbert, dies auch bei dem natürlichen Tode der fall sein; eine Bestätigung dafür bildet die Urt und Weise, wie der natürliche Tod eintritt, nämlich in form zunehmender geistiger Schwäche und allmählichen Ein-Schlafens. Ift aber der natürliche Tod ein Be= hirntod, so muß es sich bei ihm vor allem um Veränderungen in den Ganglienzellen handeln. Mach Metschnikoff ist das Greisenalter auch eine Krankheitserscheinung, für die er vor allem die Darmgifte verantwortlich macht. Prof. 21 ibbert teilt diese Unsicht nicht; denn der natur= liche Tod komme tatsächlich, wenn auch nicht hänfig vor, nachdem der Cebenstrieb vorher völlig erlo= schen sei. Bei den Zellveränderungen der aus Alltersschwäche Gestorbenen handelt es sich stets um eine Utrophie (Ernährungsmangel) der Organe und ihrer Bewebteile. Die Arterien verlieren ihre Elastizität, ohne jedoch verkalkt zu sein, das. Bindegewebe wird zäher, dichter, also weniger geeignet, seine Dienste zu verrichten, und diese funktionelle Beeinträchtigung der nicht zellulären Teile muß die hoch differenzierten Zellen der wichtigsten Organe, besonders des Behirns, in Mitleidenschaft gieben. Die Veränderungen in den einzelnen Organen machen sich vor allem am Berzen und an den 21r= terien bemerkbar, aber durch diese gegenseitige Beeinflussung kann der Tod noch nicht zu stande kommen: das Berg tut seinen Dienst bis ins höchste Alter.

Was beim Altern im Gehirn vorgeht, besteht nach Ribbert in folgendem: In den Ganglienzellen häufen sich immer stärker die Digment= förnchen, und hand in hand mit der immer in= tensiver werdenden Pigmentierung vollzieht sich die Derkleinerung, die Altrophie dieser Zellen. Pigmentkörnchen sind langsam sich anhäufende Stoffwechselprodukte, Schlacken, die ein Ergebnis der Verbrennungsvorgänge des Protoplasmas bilden und aus der Jelle nicht ausgeschieden werden. Sie beeinträchtigen das Leben der Jelle, schädigen die Uffimilation und laffen die Zellen allmählich der Utrophie verfallen. Da diese Pigmentierung (auch bei den Herzmuskelzellen) schon beim jugendlichen Individuum in geringer Ausdehnung angetroffen wird, so muffen die Pigmente wohl primare Erzenanisse des Stoffwechsels sein, an welche sich die Altrophie erst anschließt. Daß die Ganglienzellen am stärksten von der Altersatrophie betroffen werden, erklärt sich daraus, daß sie wegen ihrer feinen Organisation und ihres verwickelten Baues



<sup>\*)</sup> Bonn 1908; f. and Gaea 1908, Beft 11.

am stärksten unter dem Jurückbleiben der Stoffwechselprodukte leiden müssen. Cetztere können in
den Ganglien- und Muskelzellen durch Teilung derselben nicht reduziert, eingeschränkt werden, häusen
sich deshalb in ihnen unausgesetzt und untergraben
ihre Existenz. Daraus ergibt sich, daß der Tod im
Greisenalter aus charakteristischen Underungen an
den hoch differenzierten Zellen, insbesondere den
Ganglienzellen, und an den Zwischensubstanzen abgeleitet werden muß.

Der endliche Tod alles Cebenden erklärt sich also völlig aus den anatomischen und physiologisschen Bedingungen. Diese wiederum sinden eine durchaus genügende Erklärung in dem chemischsphysikalischen Ablauf der Cebenserscheinungen, die mit Notwendigkeit zu Störungen im Bau und damit auch in der kunktion aller Organe und insbesondere der Ganglienzellen führen müssen. Da bei allen Menschen die chemischsphysikalischen Prozesse in der Hauptsache in gleicher Weise verlaufen, so ergibt sich damit auch ein aleichmäßiges kortschreiten der

ten Widerspruch erweckt haben, so hat es doch auch für einzelne Punkte nicht an Zustimmung gesehlt, und es steht zu erwarten, daß viele seiner Ansichten den Anstoß zur Prüfung und Revision althergesbrachter Cehren geben werden. Deshalb dürfen wir an ihnen nicht vorübergehen.

Nach Steinmann ist der Baum des Cebens von der Natur selbst immer nur in sehr beschränketem Maße beschnitten worden. Erst der Mensch hat als Jäger vernichtend in den Bestand der Cebeswesen eingegriffen, das natürliche Gleichgewicht gestört und die verschwindenden Riesen der setzen Erdepochen in Europa, Nords und Südamerika sowie Australien vernichtet. Im übrigen aber gehen die meisten Stammbäume der heutigen Geschlechter geradlinig bis zu den Wurzeln herab. So haben 3. 3. die Gruppen der höchsten Pflanzen, der Distotyledonen, vorher die Stusen der Poorenpslansen, der Nacktsamigen und der Monosotyledonen durchlausen. Die scheinbar ausgestorbenen Cebenssformen sind in Wirklichkeit aar nicht ausgestorben,



Ichthyosaurus communis aus den Schieferbruchen von Bolymaden.

greisenhaften Deränderungen und eine ungefähr gleiche Cebensdauer. Warum aber der natürliche Tod schon bei etwa 100 und nicht erst bei 200 und 300 Jahren eintritt, wissen wir nicht.

Da nun Krankheiten dem Greisenalter als solschem nicht angehören, so ist es nach Prof. Ribsberts Meinung falsch, diesem Lebensabschnitt mit kurcht entgegenzusehen. Das Nachlassen der psychischen Kräfte sorgt dafür, daß das physiologische Ende ein schmerzloses wird. Der Greis empfindet das Nachlassen der Körperkräfte kaum, er versmag seinen Zustand nicht mehr richtig einzuschätzen und schläft schließlich sozusagen ein.

#### Musgestorbene Geschlechter.

Die gewöhnliche Anschauung von der Entswicklung der Cebewelt geht dahin, daß im Cause der vergangenen geologischen Perioden ganze große Tiers und Pflanzengruppen durch den Kampf ums Dasein ausgemerzt und die gegenwärtig lebenden die Aachkommen verhältnismäßig weniger Stammsformen sind, aus denen sie sich fächerförmig versweigt entwickelt haben. Gegen diese Annahme wendet sich mit teilweise ganz revolutionären Anschauungen G. Steinmann,\*) und wenn seine Ausssührungen auch großen und vielsach berechtigs

fondern leben umgebildet in den heutigen weiter: an die Schuppenbäume oder Cepidodendren der Steinkohlenzeit, die allgemein für ausgestorben geleten, schließen sich nach Steinmann die meisten heutigen Nadelhölzer an, die Kakteen der Gegenswart sollen aus den gleichfalls den Steinkohlenswäldern angehörigen Siegelbäumen hervorgegangen sein, und die Gräser nehst den Kasuarinen Australiens führt er auf schachtelhalmartige Kalasmiten zurück.

Noch viel gewagter sind die zoologischen Stammbaume Steinmanns. Um Ende der Kreidezeit verschwinden ploglich die 21 mm oniten, nachdem sie sich kurg zuvor zu einem großartigen Urtenreichtum entwickelt haben. Nach Stein= mann haben sie jedoch nur ihre Schale abgeworfen und leben als achtarmige Tintenfische, Oftopoden, weiter. Die Charafterformen des älteren Palaozoikums, die Trilobiten, sollen ihre Nach= fommenschaft in den Uffeln, den zehnfüßigen Krebsen, den Rankenfüßern, den Spinnen, Infetten und Sischen besitzen, die Riesenfrebse (Biganto= straken) des Silur und Devon in den Skorpionen. Die Pangerfische dieser Epochen finden wir in den Stören und Pangerwelfen wieder, die Stämme der Schmelgschupper in denen der Knochenfische.

Aus den Stegokephalen oder Pangerlurs chen, einer ausgestorbenen Ordnung der Amphishien, sollen sich in breiter Linie die Landwirbeltiere



<sup>\*)</sup> Die geologischen Grundlagen der Abstammungs- lehre, Leipzig 1908.

entwickelt haben. Die älteste Gruppe unter ihnen, die der Archegosaurier, führt zu den Krokodilen; die Branchiosaurier leben in den Fröschen weiter, die kleinen, in der Steinkohlenzeit besonders häussigen Mikrosaurier in den Salamandern und Eisdechsen, die Alistopoden in den Schlangen. Einige andere für ausgestorben geltende Reptilgruppen (Metareptilien Steinmanns) waren besweglicher als die typischen Kriechtiere und erslangten dadurch wahrscheinlich die Warmblätigskeit; aus ihnen leiten sich, und zwar in mehsteren Stämmen, die Vögel und Säugetiere her. Versschiedene Gruppen der Dinosaurier wie die Theropoden, Ornithopoden, Stegosauriden und Diplodocus gehören zu den Stammformen der Vös



Meufeelandifche Batteria

gel, die Sauropoden, Homöopoden, flugsaurier, Ichthyosaurier, Plesiosaurier u. a. zu den Stammeltern der Säugetiere. Sogar spezielle Beziehungen sind nach Steinmann noch nachzusinden. So gehen die Tauben auf den bekannten Urchäopteryg (f. Jahrb. I, S. 139), die Möven und Seetaucher auf die zur Kreidezeit lebenden Dögel Ichthyornis und Hesperornis zurück; von Dinosauriern sollen die Causvögel, von Ceratosaurus die Pinguine abstammen.

Behen wir zu den Säugetieren über, so fin= den wir auch die Giraffen direkt von im Sumpf lebenden riefigen Reptilien abgeleitet, die Delphine von den Ichthyosauriern, die Pottwale von Plesiosauriern und die Bartenwale von den Tha= lattosauriern oder Maasechsen. Die riefigen alt= tertiären Suftiere sind ebenfalls in verschiedenen modernen oder vom Menschen erst ausgerotteten Battungen erhalten, so Coryphodon im flugpferd, Dinoceras im Walroß, die Citanotherien in den Mashörnern, das Pyrotherium Südamerikas im australischen Diprotodon. 2lus den Urraubtieren, den Kreodonten, die in der älteren Tertiärzeit am zahlreichsten waren, gingen in mehreren Cinien die heutigen Baubtiere hervor, und schließlich hat sich in der Oligozanzeit der Mensch in mehreren Zweigen entwickelt. So dürften auch noch manche andere unserer systematischen Einheiten mehrstämmig sein, was ja auch für einige schon allgemein anserkannt ist.

Unter den fossilen Reptilien, deren verwirsende fülle durch neue Junde unablässig vermehrt wird, nehmen naturgemäß die als Stammväter der Säugetiere betrachteten Theromorphen (Säugetierähnlichen) das größte Interesse für sich in Unspruch. Th. Urldt\*) gibt eine Übersicht über diesen Zweig des Reptilienreichs nach den neueren forschungen, die sich besonders auf Junde in den Permschichten Südafrikas und Nordamerikas stügen.

Die Theromorphen reichen ihrer Entstehung, nach jedenfalls vor die Permzeit zuruck und stehen

in mancher Beziehung der Wurzel fämtlicher Rep= tilien nahe; anderseits find fie aber wiederum hoch spezialisiert, nament= lich hinsichtlich der Be= zahnung. Wir finden bei ihnen nicht die gleich= mäßigen, einwurzeligen, fegelförmigen Reptilgäh= ne, es find vielmehr wie bei den Säugetieren Schneidezähne, Ed= und Backengabne unterschie= den, zuweilen treffen wir auf ein richtiges Raub= tiergebiß und mehrwurge= lige Zähne. Auch im Bau des Bedens und des Schultergürtels, der Wir= belfäule und des Schä= dels tritt eine auffällige Ühnlichfeit Tage, 311

die den Gedanken nahelegt, daß wir unter den Theromorphen die Uhnen der Sängetiere oder wenigstens deren nächste Verwandte zu suchen haben. Bei den jüngeren Theromorphen aus der Trias ist die Zugehörigkeit zu der sängetierähnlichen Gruppe zweisellos, während sie bei den permischen Tieren oft noch zweiselhaft erscheint.

Begenwärtig hat diese interessante Ordnung infolge neuerer Entdeckungen in ihrer fustematischen Einteilung eine völlige Umwälzung erfahren. Die Reptilien haben sich nach den neueren Unschauun= gen fehr früh in zwei Linien geschieden, von denen die eine, die Diapsiden, in eidechsenähn= lichen formen gipfelt, die andere, die Synopsiden, in den Säugetieren. Cassen wir die ersteren hier außer Betracht, so finden wir unter den Synopsi= den die meisten der Bruppen wieder, die man 3u den alten Säugetierähnlichen rechnete. Wir treffen ihre Vertreter im Perm von Nordamerika, Ufrifa, Deutschland. Manche von den neuentded= ten sind sehr primitiver Natur, so der Galechirus Scholtzi, ein kleines Tier, das Beziehungen zu den perschiedensten Gruppen zeigt, in der Gesichtsbildung zu den ältesten nordischen Rhynchocephalen (deren einziger noch lebender Vertreter, die neuseelandische

<sup>\*)</sup> Naturwiff. Rundsch., XXIII, 27r. 45 n. 46.

Kammeidechse [Hatteria], durch sischwirbel und ans dere Eigentümlichkeiten des Baues ausgezeichnet ist), im Unterkieser und im Schultergürtel zu zwei anderen Gruppen, während es zugleich wie die typischen Reptilen Bauchrippen und ein flaches Beden besitzt. Es gehört somit zu den altertümlichsten sormen der Theromorphen. Seine Edzähne sind noch wenig entwickelt. Ein anderes neuentdecktes Mitglied der Gruppe, der Alopecodon, besitzt dagegen mit 8 Schneides, 2 Ed- und 8 Backzähnen eine sehr kräftige Bezahnung.

Den Gipfelpunkt in der Entwicklung der Theromorphen bilden die bis zur Trias lebenden beiden Ordnungen der Cynodontier (Hundszahnigen) und der Unomodontier. Die ersteren finden sich nur in den oberen Triasschichten Sudafrikas. Sie weichen besonders in der Gaumenbildung von den anderen Reptilien ab und stimmen darin mit den Säugetieren überein, denen sie auch sonst, 3. B. im Bau des Unterkiefers, ähnlich sind, so daß Broom die Säuger von ihnen herleiten möchte. Einzelne Gattungen, die man zu ihnen rechnet, find möglicherweise schon Saugetiere, wie anderfeits gewiffe zu den Säugetieren gestellte Reste (Karoomys, Tritylodon) vielleicht Reptilien sind. Jedenfalls läßt sich zwischen den Cynodontiern und Säugetieren keine scharfe Brenze ziehen, so daß die Unsicht Brooms, lettere hätten sich aus hoch spezialifierten Theromorphen entwidelt, viel für sich hat.

Während Südamerika für die Vorläufer der Säugetierwelt, die gerade hier doch so eigenartig erscheint, wenig in Betracht kommt, bergen seine Schichten, besonders der Boden Argentiniens, eine fo reich entfaltete fossile Sangetierfauna, daß man hier eine Urt Schöpfungsgentrum vermuten möchte. Susammen mit reichen Sängetierresten tommen Dinosaurier vor, die riesigen, im Morden mit dem Abschluß der Kreidezeit ausgestorbenen Reptilien, und zwar lebten diese mit schon ziemlich weit differenzierten Säugern zusammen. Entweder muß also das Alter der letteren höher angesetzt werden, als man es gewöhnlich tut, oder man muß ein Aberleben der Dinosaurier bis ins Tertiar hinein annehmen. Eine sichere Entscheidung läßt sich gur= zeit kaum fällen. \*)

Nach dem Paläontologen fl. Umeghino, dank dessen unermüdlicher Arbeit der Boden Argenstiniens so reiche Funde gespendet hat, liegt die Heismat sängtlicher uns bekannten Sängetiere in Südamerika. Don hier sollen sie in mehrsfachen, bis zum Miozän herabreichenden Wanderungen über Afrika nach Eurasien (Europa und Asien als ein Erdteil) und von da nach Nordamerika gelangt sein, außerdem direkt von Südamerika nach Australien. Der außerordentliche Reichstum der sossillen dortigen Sängetierwelt, 70 fasmilien mit 617 Gattungen und 1480 Arten gegen 31, bezw. 138, bezw. 150 heute dort lebende, läßt diese Ansicht, die gleich der oben geschilderten Stein manns noch viel Widerspruch sindet, ers

klärlich scheinen. Die Entwicklung denkt Umeghin o sich folgendermaßen:

Uns den Mitrobiotheriden, den primitipsten, den Beutelratten nahestehenden fossilen formen, ent= wickelten sich drei Hauptäste: die fleischfresser, die Nagerartigen und die Huftiere mit ihren Verwandten. Don den ersteren behält ein Teil die ursprüngliche Cebensweise und Körperbildung unverändert bei, die Beutelratten, und spaltet nur einen australischen Zweig ab, die fleischfressenden Beuteltiere (Beutel= marder, Dasqurus). Ein zweiter Zweig wird zu den Insettenfressern; den dritten leiten die rein füdamerikanischen Sparassodontier ein, raubtier= artige Säuger, die man meist an die Beuteltiere anschließt. Aus ihnen gingen in mehreren Cinien die Urraubtiere (Kreodontier) und aus diesen wiederum die Robben und die ersten Raubtiere hervor, bei denen wenigstens für die Waschbaren, Baren und Hunde ein südamerikanischer Ursprung als wahrscheinlich bezeichnet wird.

Aus dem zweiten, dem Nagerhauptaste, gehen zunächst die im Mcfozoikum verbreiteten Diel= höckerzahner (Multituberculata, Mikrolestiden und Plagianlaciden) hervor, anderseits aber auch die Wenighöckerzähner (Paucitubercula'a) Südamerikas, die nur noch eine einzige in ganz beschränktem Gebiet lebende Gattung besitzen. 2lus letteren, die man gewöhnlich als Bindeglied zwischen den beiden lebenden Beuteltierordnungen betrachtet, gingen die pflanzenfressenden Beuteltiere Australiens hervor, daneben aber auch eine Ungahl Samilien, die man zu den Dielhöckerzähnern zu stellen pflegt. Uns diesen sollen wieder in zwei getrennten Linien die Mager mit einem, bezw. mit zwei oberen Schneidezähnen hervorgegangen sind. Dabei glaubt 21 meghino nicht nur für die zweifellos in Süd= amerita alteinheimischen Stachelschweinnager, sondern auch für alle anderen Gruppen südamerikani= schen Ursprung beweisen zu können, 3. B. für die Biber, die Schuppenhörnchen, Springhafen, Springmäuse, Mausnager, hasennager u. a.

Der dritte Aft endlich umfaßt die reich verzweigten Huftiere, die Ruffeltiere, Schliefer, Pferde, Plumphufer und die rein südamerikanischen Sitop= ternen, deren Stammbaume Umeghino entworfen hat. Auch bei ihnen sollen die Wurzeln sämt= lich in Südamerika liegen. Bemerkenswert ist die Herleitung der Pferde von den Schliefern, wodurch sie von den anderen Unpaarhufern getrennt er= scheinen. Bu den Huftieren werden auch eine Reihe formen gestellt, die man sonst anderweit einreiht, 3. 3. die Pelgflatterer (Galeopithecidae), die meist als Insektenfresser, aber auch als Halb= affen oder fledermäuse angesehen werden, und endlich auch die Halbaffen und Affen, die eine sehr früh sich abzweigende Nebenlinie darstellen. Daß schließlich auch der Mensch sich in Südamerika aus bestimmten Dorfahren, den südamerikanischen Ho= munkuliden, entwickelt haben soll, wird in einem der folgenden Abschnitte noch näher berührt werden. Alle anderen Gruppen der Primaten (hier also die Affenfamilien) sind Seitenzweige, die sich ins Cierische entwickelt haben.

Eine isolierte Stellung unter allen genannten Ordnungen nehmen die Jahnarmen ein, aus deren



<sup>\*)</sup> Urldt: Die älteste Sängetierfanna Südamerikas (Urchiv f. Naturgesch.. 73. Jahrg., Bd. I, Heft 2); Sidamerika als Entwicklungszentrum der Sängetiere (Nat. Rundschr. XXIII, Nr. 36).

Stammformen auch die australischen Kloakentiere (Monotremata) und die Wale hervorgegangen sein sollen, lettere allerdings mit Ausnahme der zu den Fleischfressern gestellten alten Schnauzenwale oder Teuglodonten. Diese stammesgeschichtliche Anordsnung ist von der gewöhnlich angenommenen also grundverschieden, ja ihr teilweise direkt entgegenslausend, weshalb denn Ameighin o auch die systematische Ordnung teilweise ändert, wie das ja auch Steinmann und tut.

Ameghinos System der Sängetiere steht und fällt mit dem Alter der Formation, aus der er die Hauptmenge seiner Funde erhalten hat, der Guaranisformation. Gehört diese, wie er ans nimmt, wirklich der Kreide an, so mag sein System nicht unbedingt richtig sein, dafür ist es zu

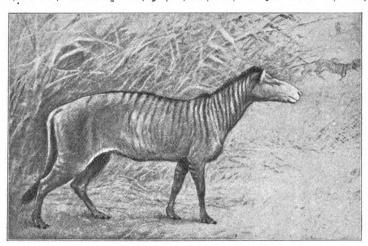

Bild des amerifanischen vierzehigen Urpferdes.

einseitig, aber es ist dann höchst beachtenswert. Ist das Guarani dagegen wesentlich jünger, terstiär, so sind seine Stammbäume auf keinen kall zu halten. Alles und jedes aus einem Gebiet hersleiten zu wollen, ist sicherlich versehlt. Jedes grössere Landgebiet, betont Dr. Arlt, ist zweisellos eine Zeitlang ein Entwicklungsgebiet und Aussbreitungszentrum für bestimmte Sängetiergruppen gewesen, wie das von Europa, Nords und Südsamerika schon nachgewiesen ist, bei anderen Kontisnenten mit der wachsenden Kenntnis ihrer korsmationen und der darin enthaltenen kossisien vielsleicht noch erwiesen werden wird.

## Mimikry und Schutfärbung.

Die immer noch unentschiedene, und doch so wichtige und interessante Frage, wie die Entstehung der schützenden Ahnlichteit im Tierreich zu erklären sei, wird der Kösung durch die Erörterungen zweier gewiegter Beobachter und scharfsinniger Denker, F. Doflein und Franz Werner, ein wenig näher geführt.\*)

Doflein erzählt ein sehr instruktives Beisspiel von Schutzfärbung einiger auf den Abhängen des berühmten 27t. Pelée lebenden Sidechsarten

(Anolis). Unf den jett durch die Eruption ger= ftörten Tuffelsen in der Rahe des Meeres befanden fich im Jahre 1898 zwischen kleinen Baumen ger= streute Rasenbuschel und andere, großenteils durre Bewächse. Bier lebten drei durch ihre farbung - grun, braunlich, hellgrau mit dunkleren flecken marmoriert - gut voneinander unterschiedene Eidechsen, die vielfach sehr lebhaft an denselben Orten nach Insetten jagten, wobei besonders die grune und die braune form miteinander wetteiferten. Wenn Doflein durch Mäherkommen ihre Jagd störte, so erfolgte eine plötsliche flucht, die jedoch die verschiedenen Individuen nicht in die Weite führte. Aber obwohl in nächster Mähe befindlich, waren sie dem Auge zunächst doch entschwunden, und erst nach einiger Gewöhnung erfannte der Be-

obachter, daß eine eigenartige Sorties rung der Individuen nach Arten erfolgt war. Die grüne Art hatte die grünen Rasenbüschel aufgesucht, die braune die dürren, und die mars morierte zorm endlich hatte die hellen Baumstämmchen aufgesucht, deren sonnenbeschienene Linde mit dem Blätterschatten ihrer zärbung vollstommen entsprach. Im Schutz der ungebenden verbergenden zarben hielten sich die Tiere ganz ruhig, so daß man den Eindruck erhielt, alshandelten sie mit des Bewußtsein, dort gesichert zu sein.

Rachdenken und Beobachten has ben Professor Doflein auf fols gende Gedankengänge geführt: Alle Tiere, die im stande

find, einen überlegenen zeind oder eine sonstige Gefahr wahrzunehmen und eine Rettung zu versuchen, handeln bei dem Rettungsversuch in einer speziell für ihre Urt dzarakteristischen Weise. Es lassen sich unter diesem Gesichtspunkte diese Tiere in zwei große Gruppen einteilen:

1. Die flinken, raschen, mit einer gewissen Plastizität der psychischen Vorgange ausgestatteten kormen;

2. die trägen, langsamen, mit vielfach hoche differenzierten, aber einseitig ausgebildeten, wenig modifizierbaren Instinkten ausgerüsteten Formen.

Bei der ersten Gruppe handelt es sich um Tiere mit guten Sinnesorganen und ausgezeiche neten Bewegungswerfzeugen, wie gewisse hautsflügler und Tagschmetterlinge, manche fische, viele Vögel und Säugetiere. Sie pflegen, soweit sie nicht eine aktive Verteidigung versuchen, die flucht ins Weite zu unternehmen und erst halt zu machen, wenn sie eine große Strecke zurückgelegt haben.

Die formen der zweiten Gruppe, die Instinkttiere, fliehen niemals in die Weite, ihre Bewegungen sind langsam und vorsichtig. Sie suchen bei
drohender Gefahr vielfach ein Versteck in ihrer
unmittelbaren Umgebung auf, eine Höhle, Erdspalte oder Felsenritze; andere verhalten sich bewegungslos an Ort und Stelle, ducken sich oder
stellen sich gar tot. In dieser Gruppe handelt
es sich vielfach um Tiere mit gering entwickelten

<sup>\*)</sup> Biol. Zentralbl., Bd. 38 (1908) 27r. 7, 17, 18.

Sinnese, befonders Sehorganen und langfamer Bewegung, und ihre Künste bedeuten Anpassungen, die auf die Sehorgane ihrer Verfolger bereche net sind.

In entsprechender Weise sind die Tiere mit Schutzärbung und Mimikry angepaßt an eine Tebensweise, welche sie der Verfolgung durch sehende feinde aussetzt. Und da ihre Verfolger, wie die meisten Tiere, mit Augen verschen sind, die sich besonders zur Wahrnehmung von Bewegungen eignen, so müssen sie, damit die schützende Ahnlichkeit mit der Amgebung in Wirskung trete, zur zweiten der obigen Gruppen geshören, d. h. sich vorübergehend oder dauernd in der schützenden Umgebung ruhig verhalten.

Prof. Doflein meint nun, es musse in fällen wie dem obigen mit den Eidechsen und in vielen ähnlichen bei Krebstieren, Spinnentieren, Insekten, Sischen, Reptilien, Dögeln und Säugetieren ein psychischer Vorgang in weiterem Sinne, ein Resler oder Instinkt, die Tiere veranlassen, die zu ihrem Schutz zweckmäßige Handlung vorzunehmen. Daneben komme ein weiterer psychischer Vorgang zur Geltung, nämlich die Unterscheidung der schützenden Umgebung.

Daß eine solche Unterscheidung bei vielen Tieren stattfindet, ist durch Beobachtungen sichergestellt. Einwandfreie Beweise sind die Fälle sympathischen Farbenwechselns, 3. 3. beim Chamaleon, bei den Schollen, bei einer Garneele (Virbius varians). Besonders bei letterer ist eine erstaunliche farben= anpassung an die Umgebung nachgewiesen, und diese ist bedingt durch die Wahrnehmung der um= gebenden Begenstände mit Bilfe der Augen. Wie in manchen fällen das Tier bestrebt ift, einen gestörten Gleichgewichtszustand irgend welcher Urt wiederherzustellen, indem es sein eigenes Aussehen entsprechend der Umgebung aftiv ändert, so in anderen fällen, indem es eine ihm selbst ähnliche Umgebung durch Ortsbewegung wieder auffucht (vergl. die Beobachtung Dofleins aus seiner "Ostasienfahrt", Abschnitt Zoologie).

Es verdanken also die durch ihre außere Er-Scheinung geschütten Tiere die Wirtsamkeit dieses Schutzes erstens der funktion ihrer eigenen Sinnesorgane, zweitens gewissen psychischen Vorgängen, die der Kürze halber "Instinkte" genannt wer= den. Beide, Sinnesorgane und Instinkte, sind am höchsten in den Stämmen der Bliederfüßler (Arthropoden) und der Wirbeltiere ausgebildet, und bei ihnen finden sich auch alle wirklich überzeugenden Beispiele von Schutfärbung und Mimikry. Bei höheren Tieren mit Schutanpassung durch Uhnlichkeit können wir annehmen, daß die Ihnlichkeit in Sorm oder färbung mit bestimmten Gegenständen zunächst ohne jeden Jusammenhang mit dem Schutbedürfnis entstanden ift und erft später von dem Cier zu Schutzwecken ausgenütt wurde. Die fehr verschiedenartigen Abnlichkeitsanpassungen könnten also auf gang verschiedenen Wegen ent= standen sein.

Auch die Instinkte, welche die geschützten Tiere zu ihren zweckmäßigen Handlungen veranlassen, sind dem Verständnis nicht völlig unzugänglich. Wie bei einem fliehenden Tier nach Erreichen des Vers

stecks, so tritt auch für das durch Ahnlichkeit geschützte in dem Moment, in dem es die ähnliche Umgebung erreicht, ein Justand der Vernhigung ein, während es in der fremden Umgebung unsruhig und reizbar war. Möglicherweise liegen also zum Teil hier reine Reslexvorgänge vor, und es ist nicht nötig, komplizierte Vewußtseinsakte ansunehmen. Die psychischen Dorgänge beim Aufsuchen der den Tieren ähnlichen Umgebung, besonders das Wahrnehmungsvermögen für geeignete Objekte, müssen mit den Vorgängen bei der Erskennung der eigenen Artgenossen ein zusammenshängen. Darauf weisen vor allem die biologischen Erscheinungen hin, die mit den sogenannten "Cocksfarben" in Jusammenshäng stehen" in Jusammenshäng stehen"

Sicherlich bietet für die Entstehung der schützen= den Ahnlichkeit die natürliche Auslese aus minimalen Dariationen nicht die einzige Erklärungsmöglichkeit. Dielmehr ergibt sich, daß die so über= raschend zweckmäßige Erscheinung auch dadurch zu stande kommen kann, daß vorhandene formen, farbungen und Zeichnungen sich mit schon vorhandenen Instinkten der Ciere kombinieren. Sahlreiche forscher haben hervorgehoben, daß es schwer zu verstehen sei, wie eine Urt durch natürliche Unslese zur Schutzanpassung gelangen könne, da doch die ersten Unpassungsschritte noch gar nicht nützlich gewesen sein könnten. Achmen wir aber an, dag das Aussehen eines Tieres ohne Jusammenhang mit der Müglichkeit entstanden ist und erst nachträglich durch den Instinkt, durch die fähigkeiten des Tieres ausgenütt wird, so schwindet diese Schwierigfeit. Sind aber einmal erft, bedeutsame Dorbereitungen zur Abnlichkeit mit Maturgegenständen gegeben, so erscheint Doflein eine guchtende Einwirkung der Auslese durchaus möglich.

50 hat 3. 3. eine in Ceylon sehr häusige Schmetterlingsart, Precis iphita, auf der Rückseite der dunklen flügel einen Diagonalstrich, ähnlich wie er bei den sogenannten Blattschmetterlingen vorkommt. Sonst hat das Cier weiter keine Blattsähnlichkeit. Über es hat den auffallenden Instinkt, verfolgt, nicht davonzusliegen, sondern in die Ciefen eines Gebüsches zu tauchen und sich dort an den Ästen zwischen dürren Blättern niederzussetzen: ein werdender Blattschmetterling, der deutslich zeigt, wie der Instinkt das Wesenliche ist und der Blattähnlichwerdung vorangehen muß.

But schende seinde solcher Tiere besorgen eine sehr intensive Auslese, bei der die schützende Ahnlichkeit für die betreffende Art tatsächlich vorteilhaft ist, da die minder geschützten Individuen den Verfolgern zunächst zum Opfer fallen werden, mährend die besser geschützten und deshalb überslebenden Aussicht haben, sich fortzupflanzen und ihre Schutzvorteile auf die Aachkommenschaft zu übertragen. So kann also die natürliche Auslese die Schutzanpassung zwar nicht erzeugen, wohl aber sie erhalten, befestigen, vervollkommunen.

Auch Dr. Franz Werner teilt die Meinung Prof. Dofleins, daß die natürliche Auslese die Ausnützung von Ahnlichkeiten betreibe, die auf anderem Wege entstanden sind. Dagegen vertritt er die Überzeugung, daß Mimikry und Schutzfärbung in ihrer schützenden Wirkung überschätzt werden,



und belegt dies durch seine mehr als 20jährigen Beobachtungen in der freien Natur, Beobachtungen und Erfahrungen sehr interessanter Urt, von denen hier leider nur wenige mitgeteilt werden können.

Werner zeigt zunächst, daß die auf physiolo= gifche Dorgange gurudzuführenden, ursprünglich mit dem Schut in keinerlei Verbindung stehenden Unpas= fungsfärbungen nur einen bedingten Wert haben und gewöhnlich durch andere Schutzeinrichtungen ergangt werden, wie große Schnelligkeit, Sähigkeit sich zu versteden oder tot zu stellen, sich einzugraben, Panzer, Stacheln oder Dornen, endlich aktive Ver= teidigungsmittel (Zähne, Hörner, Krallen, scharfe Säfte u. f. w.). Ware durch diese Schutzeinrich= tungen ein absoluter Schutz gewährt, so mußten die natürlichen feinde einer so geschützten Tierart an hunger zu Grunde gehen, eine Codesart, die wohl in der freien Natur unter normalen Umständen kaum vorkommt. Der Tod durch ein anderes Tier, dem es zur Nahrung dient, ist für die weitaus größte Sahl aller Ciere die normale Codesart. Bietet sich einer Urt durch besonders gute Schutfärbung die Möglichkeit, sich dem natürlichen, auf sie besonders angewiesenen Seinde zu entziehen, so muß dieser durch bessere Ausbildung seiner Sinnesorgane baldigst den Dorsprung einzuholen vermögen, wenn er nicht zu Brunde gehen soll. Es ist dieselbe Beschichte wie mit der sutzessiven Erfindung von Schiffspangern, die fo ftart gemacht werden, dag fein Befchog hindurchdringt, und von Geschützen, Die dann doch im stande sind, die Panger zu durchschlagen. Auch in den schönsten fällen von Mimikry bei tropischen Schmetterlingen ift der wichtigste Schutz nicht die übereinstimmende färbung, sondern die geringe Zahl der Individuen im Verhältnis zur Unzahl der "Modelle", wodurch die Wahrscheinlichkeit, daß gerade die nachahmende, durch ihre Safte nicht geschütte Urt gefressen wird, eine minimale ist.

Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß Schuhfärbungen für ihre Träger von Nuten sind, 3. 33. gegenüber dem mäßig gesättigten keind, der nicht mehr alle seine Sinne zur Erlangung der Veute anspannt, gegenüber dem gelegentlichen keinde, der seine normale Nahrung vielleicht eher sieht; von Nuten serner dem Raubtier beim Beschleischen einer schlecht witternden, schlecht sehnen Veuten Verbenden Vertenden. Abselder Verhanden Verbenden verten, sind noch immer zu unvollkommen, um den Gedanken zu rechtsertigen, daß sie selbst das Endziel ihrer Entstehung gewesen seinen. Sie müssen ein sehr nützliches und willkommenes Nebenprodukt eines physiologischen Vorganges sein.

Man bezeichnet die grellen farben mancher mit widrigen, scharfen oder übelriechenden, beziehungsweise giftigen Ausscheidungen versehenen Tiere als Schrecks oder Warnfarben. Aber auch diese färbungen, die ja sicherlich im Jusammenhang mit den Ausscheidungen stehen, gewähren nur Schutz gegenüber gelegentlichen feinden; die natürlichen, auf jene ausscheidenden Tiere angewiesenen zeinde der Kröten, Erdsalmander, stinkenden Käfer u. s. w. verzehren sie unbekümmert um die Sekrete und Warnfarben. Die Rützlichkeit als faktor bei der Entstehung der Schutzfarben ist nach Dr. Werner unbedingt auszuschalten. Zur Erklärung der Entstehung trägt schon erheblich bei, was Doflein annimmt: daß eine fähigkeit der Pigmentanordnung unter dem Einflusse der Augen und des Zentralnervensystems für die Tierwelt im allgemeinen bestehe.

Irreführend bei Betrachtungen über den Wert der Mimikry wirkt vielfach der Umstand, daß mit großer Sorgfalt formen zusammengestellt werden, von denen eine als Modell, die andere als Nachahmer fungiert, daß aber niemand daran denkt, daß unter gleichen Cebensbedingungen auch verschiedene formen weitgehende Übereinstimmung gei= gen, von denen die einen ebenso oder ebenso wenig geschützt erscheinen wie die anderen. Diese aber werden mit keinem Worte erwähnt, obgleich ihre Ühnlichkeit oft noch weit größer ist als die der berühmtesten Mimitrybeispiele. Es wird 3. 3. wenig Zoologen geben, welche die unter gleichen Umständen auf Neu-Buinea und in der Nachbarschaft lebenden Baumschlangen Python amethystinus und Dipsamorphus irregularis ohne weiteres zu unterscheiden vermögen, obwohl sie zu gang verschiedenen Samilien gehören; niemand wird aber im Ernft daran denken konnen, daß eine die andere imitiert. Wozu auch? Beide leben von denselben Tierarten, sind ihnen gleich gefährlich und haben außer dem Menschen kaum Feinde. Werner führt noch eine Unzahl von Beispielen an, bei denen man entweder nicht weiß, wozu die Nachahmung dienen könnte, oder nicht angeben kann, wer denn nun eigentlich das Modell, wer der Nachahmer ist. ferner wird nachgewiesen, daß die bei manchen Urten vorausgesetzte und immer wieder als Beispiel angeführte Schutfärbung gar nicht oder nur in höchst mangelhafter Ausbildung eristiert.

Ein solches Schulbeispiel ist der Caubfrosch. "Die farbenänderung des Caubfrosches", heißt es, "speziell der Umstand, daß er auf glatter Unter= lage eine grüne, auf rauber eine dunkle farbe annimmt, widerspricht der Cehre von den Schutzfarben durchaus nicht. Denn die Caubblätter sind ja mehr oder weniger glatt, während die Borke der Bäume rauh ist. Wenn also der Frosch durch die glatte Unterlage dazu bewogen wird, grun zu werden, befommt er dadurch eine Schutfarbe, denn die Baumblätter, auf denen er zu siten pflegt, sind nicht nur alatt, sondern auch arun ... " u. s. w. Diese Beweisführung ist nach Dr. Werner eine völlig verunglückte. Sie geht erstens von der Doraussetzung aus, daß die Sache mit der Unterlage richtig sei, was nicht im entferntesten stimmt, da die inneren Zustände des Tieres (Hunger, Sättigung u. a.) sowie die Wirkung von Temperatur, Cicht und Seuchtigkeit nicht in Betracht gezogen sind, und da Caubfrosche auf genau der= selben Unterlage alle färbungen, deren sie über= haupt fähig sind, annehmen können. Zweitens ist dieser Frosch in einem beträchtlichen Teil seines Cebens, nämlich in der Jugend und dann, wenn er bei Tage der Ruhe pflegt, bedeutend heller als seine Unterlage, und zwar sehr auffällig. End= lich sind die Ausdrucke grun und dunkel so unbe-



stimmt, daß sich mit ihnen alles und nichts beweisen läßt. Wie wird der Caubfrosch auf einem dunkelgrünen glatten Blatt? Hellgrün? so ist das keine Schuhfärbung; dunkel? so stimmt es nicht mit der glatten Unterlage.

Auch die Zeichnung, in erster Linie ein stammesgeschichtlich wichtiger, konstanter Modus der Ablagerung des im Körper erzeugten und übersstüffig gewordenen Pigments, hat mit der Schutzsfärbung nichts zu tun. Auf derselben Unterlage können die verschiedenst gezeichneten Ciere beissammen leben, wenn sie nur dieselbe Färbung bessitzen; und dies ist, wie Werner an einem Beispiel aus der Sahara erläutert, auch der Kall.

Bei der Entstehung der schützenden Ahnlichkeit — dies betont Dr. Werner nochmals zum Schluß — ist also die Wirkung der Selektion völlig auszuschließen; da waren andere Einstüssse, entweder im Tiere selbst liegende oder Einwirkungen der Umwelt, tätig. Erst zu einer Zeit, wenn durch physiologische Ursachen sozusagen ein Substrat, ein Rährboden dasür geschaffen ist, kann die Selektion, die natürliche Ausslese, in Wirkung treten. Diese Innahme hilft über alle Schwierigkeiten hinweg, die sich aus der immer wiederkehrenden Frage erzgeben: ob denn die ersten überaus geringen Ahnslichteiten schon nützlich gewesen sein können?

Im Unschlusse an diese Ausführungen mögen einige interessante källe von schützender Ahnlich-

feit angeführt werden.

Über einen merkwürdigen Mimikryfall aus der Dogelwelt berichtet C. Worcester von den Philippinen. \*) Der Beobachter kam Ende Mai durch eine spärlich bewachsene Begend, als fein Pferd plötlich stehen blieb. Es zeigte sich, daß es einen Dogel aus der Battung der Sicaen= melfer (Caprimulgus griseatus Wald.) erblict hatte, der brutend auf seinen zwei Eiern fag und erst aufflog, als die Befahr des Zertretenwerdens unmittelbar drohte. Jedoch blieb er schon 60 Tentimeter weiter mit ausgebreiteten flügeln wieder ruhig liegen, offenbar um die Aufmerksamkeit des Reiters von den Eiern ab auf sich zu lenken. Worcester ritt ein wenig weiter, slieg dann ab und kehrte zu weiterer Beobachtung des Tieres zurud. Der Dogel faß schon wieder auf den Eiern und ließ den forscher auf etwa zwei Meter heran= kommen: dann erst flatterte er unmittelbar über der Erdoberfläche davon, und zwar in einer so auffallenden Weise, daß es zweifellos schien, daß er die Aufmerksamkeit des Störenfrieds auf sich richten wollte, ein Verfahren, das dem Jäger von unseren Rebhühnern her wohlbekannt ift.

Worcester folgte dem Vogel, der dann in einiger Entsernung vom Brutplate lebhaster zu fliegen begann und besonders vor dem jedessmaligen Niederlassen Jidzackbewegungen aussührte, so daß der Beobachter ihn oft aus den Augen verlor und nur mit Mühe wieder zu entdecken vermochte, auch wenn er ganz in der Nähe war. Die scheckige Farbe dieses Ziegenmelkers ist nämlich genau aus den Farbennuancen zusammengesett, die dem Sande, den größeren Steinen und den

Kieseln der Umgebung eigen sind. Auf dem Boden war er daher fast unsichtbar.

Um nächsten Tage kehrte der forscher mit einem photographischen Upparate zurück und machte drei Aufnahmen aus 3.3 Meter, 1.6 Meter und 0.6 Meter Entfernung. Auf der ersten ist das brutende Weibchen schwer zu erkennen, erst ein Blick auf das zweite Bild verrät dem Beschauer die Stelle, wo das Tier auf dem ersten sitt. Das glänzende Dogelauge, das den Verräter spielen murde, ist geschlossen. Selbst als Worcester zu einer vierten Aufnahme von oben das Stativ un= mittelbar über das Nest stellte, rührte sich das brütende Cier nicht und flog erst davon, als das schwarze Tuch der Kamera geschwungen wurde. 50 sehen wir denn auf dem vierten Bilde die zwei schmutigweißen, mit einigen rötlichen Cinien und fleden gezeichneten Gier inmitten fleinerer und größerer Steine, zwischen denen sie bei ihrer ähnlichen färbung wenig auffallen. Da gerade in der unmittelbaren Nachbarschaft keine solchen Steine vorhanden waren, so meint der forscher, daß der Vogel sie aus größerer Entfernung herbei= getragen habe, um die Eier mimetisch zu masfieren: eine wohl etwas gewagte Unnahme!

Es ist allerdings eine Eigentümlichkeit des europäischen Ziegenmelkers, Junge und Eier nach Störungen manchmal im Schnabel auf eine ansdere Stelle zu verschleppen, und da er auch in seinen sonstigen Lebensgewohnheiten sowie in der auffallenden Übereinstimmung seines zederkleides mit der Umgebung dem Vetter von den Philippinen gleicht, so wäre es wohl möglich, daß letzterer auch die Steine herbeigetragen habe. Ob aber behufs mimetischer Maskierung, erscheint doch sehr fraglich. Eher wäre noch anzunehmen, daß er die Eier an eine Stelle gelegt hat, wo zufällig schon die maskierenden Steinchen lagen.

Ein gutes Beispiel von Mimitry bilden die Nester der Caubsänger, von denen der "Katalog der Schweizerischen Dögel" folgendes berichtet:\*) Das backofenförmige Acst des Weiden-laubvogels wird gewöhnlich auf den Boden oder einige Jentimeter über demselben in Gras, Efeugerank, Tannendickicht, Reisighausen, zwischen Wurzeln ins Brombeergebüsch, in Dornengezweig aus Moos, Grashalmen, dürren Blättern gebaut; Haare, zedern, Pslanzenwolle bilden die Unterlage für die Eier; stets ist die äußere Bekleisdung des Nestes der Umgebung angespaßt, wie das auch bei den Verwandten der kall ist. Sie sind deshalb stets schwer aufzusinden.

Die Nester der Waldlaubsänger sind hie und da auf der Außenseite stark mit flechten besetzt und bestehen in den Hauptbestandteilen aus Moos und Grashalmen, welche meist mit Juhilsenahme von allerlei Haaren und hie und da auch Geweben, Spinnfäden und Gespinsten der kokonbilsdenden Raupen gesügt sind. Auch die seinen fadensförmigen Moose dienen diesem Zwecke, ebenso die meist in geringer Jahl vorhandenen dürren Blätter. Eins, das von Burg fand, war in einen dürren,



<sup>\*)</sup> Philippine Journ. of Science 1907, Oftob.; Prometheus Ar. 973.

<sup>\*)</sup> K. d. Schw. B. von Ch. Studer u. B. fatio, bearbeitet von G. von Burg, 5. Lief. Goldhähnchen, Laubfänger. Bern 1908.

noch belaubten Buchenast gebaut und der Umgebung angepast, indem es hauptsächlich mit dürrem Laube und Moos umflochten war. Soll man nun darin eine verstandesmäßige Handlung des Tierchens sehen, daß es hier nicht hauptsächlich Grashalme, sondern dürre Blätter, die das Rest in dem Gewirre des trockenen Auchenlaubes am besten versbargen, verwendete? Meines Erachtens ist eine

solde Annahme in diesem Salle viel zu weit hersgeholt; es erscheint nicht einmal ein besonderer Schutzinstinkt von nöten. Der Dogel baut eben im wesentlichen mit dem, was die Umgebung ihm dazu liesert, so daß das Aest nach Material und Färbung ohne weiteres der Umgebung gleicht und in ihr aufgeht. Da kann man kaum von Mismikry und mimetischen Künsten reden.

# Aus der Pflanzenwelt.

(Botanif.)

Aculand, Cropenmoor und Injelflora. \* Blütenbiologisches. \* Bestimmung und Vererbung des Geschlechts. \* Uns der Praxis.

#### Meuland, Cropenmoor und Inselflora.

Is im Jahre 1883 die in der Sundastraße gelegene Insel Krakatau durch einen Dulkanausbruch größtenteils zerstört und die stehengebliebene Ruine ihrer Vegetation ganglich beraubt murde, dachte noch niemand daran, daß das verlassene, von den nächsten Küsten Sumatras und Javas ungefähr 40 Kilometer entfernte Eiland in kommenden Jahrzehnten den Pflanzengeographen ein so lehrreiches Studienfeld bieten würde. Krafatau war durch meterhohe Überschüttung mit Usche ebenso wie seine Nachbar= inseln Derlaten Eiland und Cang Eiland völliges Meuland geworden, dessen Meubesiedlung mit Pflanzen nur von auswärts her erfolgen konnte. Man glaubte, daß diese Besiedlung denselben Bang wie auf frischen Koralleninseln nehmen würde, welche die ersten lebenden Keime von Candpflan= zen durch die Meeresströmungen erhalten, weitere sodann durch die fruchtfressenden Dögel, die in ihrem Auswurfe mancherlei Samen dorthin schleppen. Erst später scheinen Wind und andere Sattoren den Koralleneilanden auch Sporen und Samen anderer Pflanzen zuzuführen.

Auf Krakatau fand der berühmte Ceiter des botanischen Instituts von Buitenzorg auf Java, Melchior Treub, der drei Jahre nach dem Ausbruche die Insel zuerst besuchte, ein gang anderes Bild. Schon waren überall, vom Strande bis zum Gipfel der ehemals völlig mit Urwald bedeckten Insel, Unfänge einer neuen Pflanzendede vorhan= den. Die Besiedlung des Strandes und des Innern sowie der Abhänge des Vulkankegels Rakata war gleichzeitig, aber in verschiedener Weise und in der hauptsache auch mit verschiedenen Pflan= zen erfolgt. Die ersten pflanzlichen Unsiedler auf den Bimsstein- und Aschenlagen waren blaugrune Ulgen, denen wohl Diatomeen und Bakterien gefellt waren. Ihre Keime mußte der Wind herbeigetragen haben. Die Allgen, eine schwarzgrune, gallertia schleimige Schicht, bildeten die geeignete nährstoffhaltige Unterlage für die Keimung von 217005- und garnsporen und Samen einiger Blütenpflanzen, von denen erstere wiederum der Wind transportiert hatte. Vorherrschend waren die

Farne, elf im indomalaisschen Gebiete weitverbreistete Arten, unter denen aber nur zwei eigentliche Strandpflanzen sind.

In der Driftzone des Strandes fand Treub Keimlinge von neun Arten Blütenpflanzen, deren Samen die Meeresströmung herbeigetragen hatte, ferner früchte und Samen von sieben weiteren Blütenpflanzen, gleich den ersteren Angehörige der typischen Strandvegetation des malaiischen Archipels. Im Innern und an den Abhängen des Rakata waren acht Phanerogamen, Pflanzen mit leichten, teilweise mit flugapparaten ausgerüsteten Samen, die also der Wind ebenfalls aus der umgebenden Inselweit herbeigetragen hatte. Durch tierische oder menschliche Vermittlung eingeschleppte Pflanzen waren auf der unbewohnten und mur schwer zugänglichen Insel noch nicht vorhanden.

But gehn Jahre später, im März 1897, stellten Treub und sein Begleiter O. Penzig eine beträchtliche Vermehrung der Urten in der Küstenwie der Binnenlandflora fest. 62 Urten, nämlich 50 Phanerogamen und 12 Gefäßfryptogamen, bedeckten die drei Machbarinseln in dichteren, teilweise geschlossenen Beständen. Auch hatte die Bildung charakteristischer Pflanzengesellschaften, soge= nannter formationen, begonnen. Um Strande herrschte die nach einer Trichterwinde (Ipomoea pes caprae) benannte Pes Caprae-formation, im Innorn hatte sich eine Urt Grassteppe mit zum Teil übermannshohen Gräfern gebildet, die vieler= orts in dichten Dschungel überging. Sträucher waren selten und Bäume fehlten noch gang.

Wieder zehn Jahre später, im April 1906, hat Prof. Dr. A. Ern st aus Türich die Inselgruppe besucht, um ihre Pflanzenwelt zu studieren. \*) Die Degetation hatte, wie schon vom Schiffe aus erssichtlich war, staunenswerte Fortschritte gemacht. Am Strande fand man am oberen Rande der von der flut überspülten Jone Früchte und Samen von Landpslanzen in großer Jahl und Mannigsaltigsteit den Auswürsen des Meeres beigemischt, manche mit den Spuren einer langen, bewegten Reise, zerssetzt und abgerieben, andere frisch, wie vom Baume gefallen: Kotosnüsse, die die Jo Jentimeter gros



<sup>\*)</sup> Bierteljahrichrift der Aaturf. Gefellich, in Turich, 52. Jahrg. (1907), Beft 3 und 4.

gen Steinfrüchte von Cerbera Odollam, die gerippten früchte der Strandpalme Nipa fruticans, früchte und Teile des Fruchtstandes von Pandanus, die steinfruchtartigen Samen von Tycas und zahl= reiche andere kleine und große Früchte und Samen. Sie stammen alle von sehr weit verbreiteten Strandpflanzen und sind dieselben, welche die ersten Besiedler der jungen Koralleninseln liefern. Luft= führende Hohlräume in frucht- oder Samenschale, besondere umfangreiche, aber leichte Schwimm= gewebe bedingen ihr geringes spezifisches Gewicht und verleihen ihnen Schwimmfähigkeit, mährend der Keimling durch eine innere harte und undurchdring= liche Schale vor der schädlichen Wirkung des Meer= maffers geschütt bleibt. Diefen Eigenschaften ihrer Samen und früchte verdanken die Strandpflanzen ihre großen Verbreitungsbezirke, durch sie werden sie zu Pionicren der Degetation, die zuerst vom Meuland im Meere Besit ergreifen.

Die Inselstora besteht gegenwärtig aus Derstretern aller Abteilungen des Pflanzenreiches, Schleimpilzen, Vakterien, Algen, Pilzen, Caubs und Cebermoosen, Farnen, Gymnospermen und Angiosspermen. Die Jahl der bei allen drei Vesuchen gesammelten Arten beträgt 157. Die größte Jahl der seit 1897 eingewanderten Arten entfällt auf die Blütenpflanzen, die jeht 92 betragen. Die Strandslora besteht zu zwei Dritteln aus Allerweltsspslanzen der tropischen Küsten und auch die Pflanzen des Vinnenlandes zeichnen sich meistens durch weite Derbreitung aus, dank der günstigen Unspassung ihrer Samen oder Früchte an den Fernstransport.

In der Strandflora lassen sich zwei hormationen unterscheiden, die schon genannte Pes Capraes formation mit den langen, übersallhin wuchernden Stengeln und den größen blausioletten Blüten der Trichterwinde, mit den Elussläusern von Spinifex squarrosus, einigen gelbsblühenden, ebenfalls dem Boden angeschmiegten Schmetterlingsblütlern u. a., und dahinter der junge, noch von Cichtungen durchzogene Strand wald, die Barringtonias kormation, wie er nach der Myrtazee Barringtonia speciosa, "dem schönsten Baum der tropischen Strandwälder", heißt. Den größten geschlossenen Bestand dieses Waldes bilden 12—15 Meter hohe Kasuarinen.

Große, reichlich fruchttragende zeigenbänme, die jett in sechs Urten auf Krakatan und Derlaten Eiland vertreten sind, gehören nebst einer Schlingspflanze aus der familie der Kürbisgewächse zu denjenigen Unsiedlern, deren Samen im Leibe fruchtfressender Vögel auf die Inseln gelangt seine dürften. Etwas weiter landeinwärts ragt eine Gruppe Kokospalmen empor, reich mit früchsten beladen. Die fruchtbildung hat offenbar schon vor mehreren Jahren begonnen, denn von den auf dem Boden liegenden reisen Rüssen biebe ichen gekeint und Pflanzen bis zu 1 Meter höhe erzeugt.

Im Innern arbeiten vielsach noch Algen und Caubmoose der weiteren Besiedlung vor, mehr als sie vielleicht noch die Bakterien, unter denen die stickstoffbindenden, welche die Wurzelknöllchen der Leguminosen bilden, nicht fehlen. Infolgedessen sind

die Ceguminosen für die Aenbesiedlung der Insel von großer Bedeutung geworden; sie sind in 14 Gatstungen mit 16 Arten vertreten und übertreffen an Individuenzahl fast alle anderen baums und strauchartigen Blütenpflanzen. Im Innern der Insel zeigte sich eine von der Strandslora völlig verschiedene Degetation, eine Art Grassteppe. Cypergräser und echte Gräser, letztere zum Teil durch ungewöhnliche Größe auffallend, herrschen daselbst, neben ihnen treten karne und seltener einige hohe, grasartig entwickelte Erdorchideen und gelbsblühende Dereinsblütler (Kompositen) auf.

Rebenbei sei bemerkt, daß auch die Tierwelt schon Sinzug gehalten hatte, nicht nur einige Bögel, sondern auch Stechmücken und kleine Wespen, rote und schwarze, an den Verghängen angesiedelte Ameisen und sogar ein gelbbrauner feister Leguan (Calotes) von fast 1 Meter Länge. Sie sind wohl größtenteils auf Treibholz oder Korallentrümmern gelandet.

Der Unteil, den die verschiedenen Verbreistungsmittel der Pflanzen an der Zesiedlung eines solchen Renlandes, wie es Krakatan 1883 wurde, nehmen, läßt sich ziffermäßig nicht sehr genau ansgeben, da die Urt der Verbreitung bei manchen Pflanzen verschieden sein kann. Je nach der Urt der Verechnung sind von den Phanerogamen 39 bis 72 Prozent durch Meeresströmung, 10 bis 19 durch Vögel und 16 bis 30 durch Eufströmunsgen eingeführt worden. Die letztgenannte Versbreitungsart gewinnt aber an Vedeutung durch die Tatsacke, daß auch 10 Farnarten und sast sämtliche niederen Kryptogamen durch den Wind besfördert worden sind.

Man möchte zunächst glauben, daß ein ans Usche und Bimsstein bestehender Boden, wie ihn das Inselneuland den Unsiedlern aus dem Pflanzenreiche bot, der Besiedlung sehr ungunftig gewesen sein musse. Das ist jedoch nicht der fall. Die Bodenanalysen zeigten, daß der Boden fast alle für die Pflanzen nötigen Rährsalze, außer Stickstoffund Phosphorverbindungen, enthielt, zum Teil in wasserlöslicher form. Die wasserlöslichen Stoffe entstammen größtenteils dem Meerwasser, das bis jum Cavareservoir des Dulkans durchgesickert oder beim Einsturze der Insel von oben her in den Krater eingedrungen ist. Die etwa fehlenden Stoffe können in form von Staub durch Wind und Wasser auf die Inseln geführt sein. für die Strandpflanzen kommen die Mengen von Seealgen und Meer= tieren in Betracht, welche durch die flut und bei Stürmen an den Strand geworfen werden; durch ihre Verwesung werden dem porosen Boden fortgesetzt organische und anorganische Verbindungen zugeführt. Für die Berstellung gunstiger Ernabrungsbedingungen im Innern der Insel kommt außer den durch lokale Winde vom Strande her oder durch die Passate von weither getragenen Stanbund Erdteilchen als hauptquelle stickstoffhaltiger Nahrung wohl die Tuführung von Salpetersäure und salpetriger Saure aus der Luft durch den Regen in Betracht.

Nicht so leicht wie diese Unsiedler auf dem anscheinend so sterilen Voden der Aschen und Caven des Oulkans haben es die Pflanzen, die in Tropen-



gegenden auf Moorboden wachsen. Dr. Koorsders hat ein solches Tropenmoor durchquert, und die Mitteilungen, welche Prof. Dr. H. Potonié\*) über diese Begetation und ihre Sigenart macht, sind so reich an biologischen Momenten, daß der Teser ihnen mit Vergnügen solgen wird.

Das von Dr. Koorders durchquerte, mit immergrünem Mischwald bestandene Tropensmoor besindet sich in einer heißen Ebene des slachen östlichen Teiles der Insel Sumatra, am linken User des Kamparflusses, mehr als 90 Kilosmeter von der Küste entsernt. Die von den Reissenden durchquerte Breite dieses Süswassersumpswaldes betrug 12 Kilometer, die vermutliche Obers

sich später knieförmig oben umbiegen, erheben sich 1/3—1/2 Meter über die stagnierende Wassersläche. Sie besaßen 2—4 Sentimeter, selten stärkeren Durchsmesser und waren, in Übereinstimmung mit ihrer Utemfunktion, ohne Ausnahme dicht mit großen, kräftig sunktionierenden, durch ihre weiße Farbe aufsallenden Centicellen (Korkwarzen) besetzt. Solche Pneumatophoren oder Atemwurzeln waren bei den Mangrovewaldbäumen des malaisschen Urchipels, auch bei einigen anderen Baumarten wohl bekannt, traten hier aber bei ganz anderen Gattungen, nämslich Calophyllum, Eugenia, Chisocheton, Canarium und Myristica aus, während alle für die Mansgrovewälder charakteristischen Bäume hier sehlten.



Bodywald-flachmoor im Innern Sumatras.

fläche etwa 80.000 Beftar. Bum Aberschreiten der furgen Strede maren drei außergewöhnlich anstrengende Marschtage erforderlich, wobei zwei Nächte hindurch inmitten des Moores biwafiert wurde. Un diesen Biwaks fand Dr. Koordes mittels eines mehr als 6 Meter langen, am unteren Ende mit dem Meffer eingeschlitten Stockes, daß dort der Boden bis über 6 Meter frei war von anorgani= schen (mineralischen) Bestandteilen und nur aus einem schwarzbraunen, aus organischen Resten be= stehenden Schlamm, also aus echtem humus, be= stand, der möglicherweise noch viel stärker ge= wesen sein fann. Beim Genuß des stagnierenden, dunkelbraunen Sugmaffers von der Oberfläche zeigten sich, selbst wenn es ungefocht benütt wurde, bei keiner der mehr als 250 Personen starken Expeditionsfolonne auch nur die geringsten Nachteile.

Das Betreten dieses Moores wurde nur das durch möglich, daß die Wurzeln des Waldes, mit dem es überall bestanden war, die ganze Obersstäche mit einem dichten Netze bedeckten. Große Schwierigkeiten verursachte den Marschierenden der Umstand, daß die meisten Baumarten von zahlslosen aufrecht wachsenden Utemwurzeln umsgeben waren. Diese entweder dünnkegelsörmigen, geraden oder dünnzylindrischen Atemwurzeln, die

Der Moorwald besteht vorwiegend aus sehr eng zusammenstehenden, 25—35 Meter hohen imsmergrünen Zäumen, deren glatte, aufsallend gesade Stämme erst sehr weit oben unregelmäßig verszweizt sind und eine ziemlich dichte, aber nur wenig breite kleine Krone tragen. Aus ferzengeraden Zäumchen derselben Arten aus den Familien der Guttiseren, Auferazeen, Meliazeen, Myritistazeen, Myrtazeen und Euphorbiazeen besteht auch das Unterholz. Insolge des Halbdunkels, in dem sie vermutlich jahrzehntelang ihr Leben fristen müssen, tragen sie nur an ihrer äußersten Spitze eine aufsfallend kleine, schlecht belaubte Krone.

Unter den höchsten Bäumen dieses flachmoors waldes sehlen Gymnospermen und Monofotyledosnen\*) völlig; der Hauptbestand war ausschließlich aus Disotylen zusammengesetzt, Vertretern solcher Familien, die im malaiischen Archipel das Hauptstontingent in den häusig 500 bis 600 Arten umfassenden immergrünen Mischurwäldern bilden. Doch waren die Arten dieses Sumpswaldes von den Baumarten derselben Gattungen in den umsliegenden Waldungen mit nicht stagnierendem Wasser

<sup>\*)</sup> Maturwiff. Wochenschr., Bd. VI, Mr. 42.

<sup>\*)</sup> Gymnospermen (Nacktsamige, deren Samenknospen nicht in einem fruchtknoten eingeschlossen sind
ind außer den Zykadageen und Gnetageen die Nacktschofzgewächse; Monokotylen (Syttkeimer od. Einsamenlappige,
find die Gräser, Liliageen, Palmen n. a., Dikotylen die
mit zwei Keimlappen aus dem Samen hervortretenden
Blütenpflanzen.

spezifisch verschieden. Unter den kleineren Bäumen und Sträuchern waren spärlich auch die Monostotyledonen vertreten, einige Palmen, Pandanus, Baumfarn, während Nadelholzartige ganz fehlten. Die Kräutervegetation des Moores war sehr spärlich, Gräser und Cypergewächse fehlten so gut wie vollständig, ebenso die Corfmoose, während andere Moose sowie Cebermoose, klechten und Karne nur sehr vereinzelt auftraten. Meist war der Boden pflanzenleer und zwischen den Atemwurzeln nur mit dicken Schichten abgefallener, in Zersetung begriffener Blätter der Waldbäume bedeckt.

Die meisten Stämme zeigten neben den erwähnten spargelartigen und knieförmigen Utemwurzeln noch drei erwähnenswerte Charaktere, nämlich Stelzwurzeln, Brettwurzeln und horizontal wachsende besenartige Luftwurzeln.

Die Stelzwurzeln und die Brettwurzeln zeigen sich so üppig entwickelt, daß dadurch der Pflanzenphysiognomie ein ganz besonderer Charakter aufgedrückt wird. Zuweilen gehen beide formen ineinander über, im allgemeinen aber treten Baumarten mit ausgeprägten, viele Meter über der Erde ausgedehnten und gegen 3 bis 4 Meter hoch an den Stamm hinaufreichenden Brettwurzeln auf und daneben andere, bei denen der 25 bis 30 Meter hohe Stamm auf einem Gerüst von 2 bis 5 Meter hohen Stelzwurzeln ruht. Diese beiden Wurzelarten sind auf dem weichen schlammigen Boden als Befestigungsmittel zweifellos sehr nützliche Einrichtungen, und außerdem noch dadurch von Wert, daß sie die an den unteren Stammteilen auffallend zahlreichen Utmungsorgane der Centizellen in besonders reichlicher und schöner Ausbildung tragen.

Auch die "besenartigen Luftwurzeln" scheinen, nach ihrem Bau und nach der Uppigkeit ihrer Ent= widlung und der außergewöhnlichen Häufigkeit ihres Vorkommens zu urteilen, bestimmt, dem Cufthunger der in so sauerstoffarmem Boden wurzelnden Bäume abzuhelfen. Die Besenluftwurzeln wachsen in Büscheln bis zu einer Länge von 1 bis  $1^{1}/_{2}$  Metern horizontal vom Stamme fort. Sie zeigen weder im Unfange ihrer Entwicklung noch später eine Krümmung nach dem Erdboden zu wie gewöhnliche Ernährungswurzeln (positiv-geotropische Krümmung), noch eine solche nach oben (negativ=geo= tropisch) wie die Pneumatophoren. In Überein= stimmung mit ihrer Utmungsfunktion sind die Spigen diefer Besenwurzeln über eine große Strecke entweder gar nicht oder nur sehr wenig mit Rinde versehen, infolgedessen schön weiß gefärbt oder mit zahlreichen Centizellen versehen. Es finden sich jedoch derartige Besenwurzeln auch außerhalb des Moores und auf Standorten ohne ausgeprägte Sauerstoffarmut des Bodens.

Etwas Uhnliches wie diese Custwurzeln hat schon vor 20 Jahren Prof. Jost an zwei europäischen Baumarten, der Esche und der Erle, besobachtet. Beide, besonders die letztere, zeigen, wenn sie im Sumpsboden stehen, nicht nur eine große Menge von stammbürtigen Adventivwurzeln, die fast gar nicht in den sauerstofflosen Boden eindringen, sondern in einiger Köhe über dem Boden horizontal verlaufen; nein, auch von dem in der

Jahrbuch der Maturfunde.

Erde befindlichen Wurzelwerk treten Auszweigungen wieder zu Cage, um sich verzweigend auf dem Erdboden hinzukriechen. Dielleicht sind es gerade diese "aerotropischen" Wurzeln, die dem Baume den Aufenthalt im Moorboden ermöglichen; an trockeneren Standorten fehlten sie.

Die an der Oberfläche bleibenden, zu einem ausgedehnten Gitterwerk entwickelten Wurzeln der Bäume des tropischen Caubwaldmoores verdanken ihre Entwicklung der Sauerstoffarmut und der durch die Humussäuren hervorgerusenen "physiologischen" Trockenheit des Moorbodens. Sobald am Rande des Sumpses das aus rein anorganischen Mineralstoffen bestehende trockene, sich ein paar Meter über den Wasserspiegel erhebende Gelände erreicht wurde, waren alle Charakterpslanzen des geschilderten Moorwaldes gänzlich verschwunden.

Jum Verständnis der Eigentümlichkeit der Steinkohlenzeitmoore, die wir fossil als Steinkohlenzlager kennen, mit ihrer Vegetation von tropischem Habitus, trägt, wie Prof. Potonié bemerkt, die Kenntnis des geschilderten Moores wesentlich bei. Die Moore der Gegenwart, die man bisher gern zum Vergleich mit den Karbonmooren heranzog, 3. B. die gut bekannten großen Moore im atlantischen Flachland des mittleren Nordamerika, wie der Great Dismal Swamp, taugen hiezu weniger, denn sie liegen nicht innerhalb der Cropen und haben im Winter sogar Fröste mit Eisbildung.

Ein Produkt geographischer Isolierung und der Berpflanzung in ein wesentlich wärmeres Klima ist die flora der Kanarischen Inseln, mit der Prof. H. Schend\*) uns in einem Bande der wissenschaftlichen Ergebnisse der deutschen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer "Baldivia" bekannt macht. Diese flora stellt zum größeren Teil ein Geschlecht urwüchsiger Pflanzen dar, die dem Menschen den Boden streitig machen, auch gegen Tiere gewaffnet sind oder sich doch, von ihnen beschädigt, wiederherzustellen vermögen, mit ausländischen Eindringlingen, den Unkräutern, einen erfolgreichen Kampf um das Bestehen führen und sie sogar durch ihre viel vollkommenere Unpas= fung von manchen ausgedehnten Standorten gang fernhalten. Nach Abzug der mit dem Menschen eingewanderten Fremdlinge sett die Kanarische flora sich aus 806 Urten Befägpflanzen gusammen, von denen 414 endemisch (nur dort zu hause) sind. Eine Ungahl davon, wenn auch nur wenige, sind nicht wirklich autochthon oder ureingesessen, sondern uralte Einwanderer, deren Vertreter in der ursprünglichen Beimat ausgestorben sind. übrigen sind unter den eigentümlichen Daseins= bedingungen der Kanaren entstandene Meubildungen.

Diesen Inseln müssen also die Bedingungen für die Erzeugung neuer kormen in bessonderem Maße zukommen. Sie haben zwar ihre klora aus dem Mittelmeergebiete empfangen, liegen selbst aber außerhalb desselben, geographisch sowohl wie vor allem klimatisch. Das Klima ist viel wärmer und gleichmäßiger und im Küstens



<sup>\*)</sup> Beiträge zur Kenntnis der Vegetation der kanarischen Inseln, Jena 1907. (Wissensch. Ergebnisse etc. 11. Id., I. Ceil, 2. Lieferung.)

gürtel noch regenärmer als im Heimatlande der Pflanzen. Der wirksamste faktor bei der Entsteshung der endemischen Gewächse war jedoch die insulare Isolierung. Die Kanaren enthielten von vornherein nur Typen, die über das Meer kommen konnten, und diese bildeten sich hier noch in ganz besonderer Weise fort. Entsprechende Beziehungen und ähnliche Umwandlungen zeigen sich auch in der Tierwelt. Die Menge der sliegenden Insekten ist geringer als auf den Festländern und die flügel sind vielsach verkümmert. Das ers

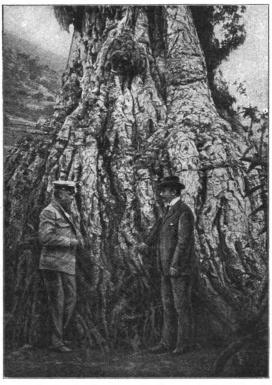

Stamm des großen Drachenbaumes bei 3cod auf Teneriffa.

flärt auch manche Eigentümlichkeiten der Blüten dieser flora. Während die Insekten sich durch Derkümmerung ihrer flugwerkzeuge der Ungunst des Klimas unterwarfen oder ihr, wenn ihre Existenz von den flügeln abhing, durch deren Dersgrößerung Trot boten, entstand in der Blütenwelt ein auffälliger Gegensatzwischen geringer Größe und Unscheinbarkeit einerseits, außergewöhnlicher Prachtentfaltung anderseits, je nachdem die bestreffenden Pflanzen ohne Insektenbestäubung fortstommen oder dieselbe durchaus nicht entbehren konnten, in letzterem falle also starker Cockmittel bedurften.

In der Vegetation der Kanaren lassen sich vier Regionen unterscheiden. Die erste, die bassale Region, reicht vom Meeresspiegel bis 700 Meter auf der Nords, 800 Meter auf der Südseite der Inseln. Eigenartige Gewächse dieser Region sind die auf den Kanaren heimische Dattelspalme (Phoenix jubae), die einzeln oder in kleisnen Beständen austritt, die in kandelaberartigen

übermannshohen Buschen aus allen felsspalten hervorwuchernde kanarische Wolfsmild (Euphorbia canariensis) sowie Natterkopf und Immergrün (Sempervivum), deffen Arten auf den Kanaren und Madeira besonders gahlreich sind. Das größte Interesse des Reisenden erregt jedoch der "Didhäuter" der kanarischen flora, der Drachen= baum (Dracaena draco), deffen ältestes, seitdem völlig vernichtetes Exemplar zu Orotava schon 21. von humboldt beschrieb. Sein Stammumfang, der von seiner Bobe nur wenig übertroffen murde, betrug 18 Meter, sein Alter wurde auf vier- bis sechstausend Jahre geschätt. Schon die Ureinwohner der Inseln, die Guanchen, sollen ihn wegen seines hohen Alters verehrt haben. Bereits im 15. Jahrhundert war sein Stamm hohl, so daß die Eroberer der Insel, die Spanier, ihn als Ka= pelle benüten konnten. 21s er 1867 einem Orkan zum Opfer gefallen war, trat an seine Stelle als ältester Kanarier der Drachenbaum von Jcos de los Diños, dessen Bohe 23 Meter und dessen Umfang 3 Meter über dem Boden 12.5 Meter be= trägt. Sein Alter wird von Prof. Schend nur auf 300 Jahre geschätt, während andere 2000, sogar 4000 bis 6000 Jahre annehmen. Ein würdiger Nachfolger dieses zweiten Riesen wird dereinst der verhältnismäßig schlanke, aber schon jett 25 Meter hohe Drago auf dem Kirchhofe von Realejo el Alto im Taorotal bei Orotava fein, der vermöge der hohen Cage diefes Ortes die gange Begend beherricht.

Un die basale Region schließt sich die untere Bergregion, die auf der Nordseite bis 1600, auf der Südseite bis 1300 Meter reicht. Sie birgt an den geschützten, dem Regen mehr ausgesetzten Abhängen und in den seuchten Schluchten die eigenartigste und interessantische Pflanzenformation der atlantischen Inseln, den Corbeerwald. Er ist ein Produkt des seuchten makronesischen Klimas, sehlt daher auf den östlichen Kanaren und auf den Kapverden. Insolge der Zerstörungssucht der Einwohner hat sein Areal sehr abgenommen. Offene, windige und weniger seuchte Stellen bewohnt

der Hartlaubbusch.

In der oberen Bergregion, dem Pinar, herrscht als einzige Baumart die kanarische Kiefer (Pinus canariensis), die vereinzelt auch bis zur Basalgegend hinabsteigt. Durch rasches Wachstum ausgezeichnet, erreicht sie eine Höhe von 30 und mehr Metern. Die Äste beginnen bei freiem Stand des Baumes am Boden und werden nach der Spike zu kürzer, so daß die Bäume an unsere Edeltanne erinnern. Eine zweite endemische Koniferenart ist der buschartige Wacholder (Juniperus cedrus), der infolge seines wertvollen Holzes schon nahezu ausgerottet ist.

Über 2000 Meter im Norden, 2600 auf der Südseite liegt die alpine Region der Kanaren, die eigentlich nur auf Tenerisa mit dem 3700 Meter hohen Pico de Teyde in größerem Umsange besteht. Sie ist das Gebiet der Retama blanca (Spartocytisus supranubius), eines übermannsshohen, kugeligen Ginsterbusches. Im ganzen besherbergt diese Region noch ein halbes Hundert Gefäspflanzen, teils kontinentale Arten aus dem

Mittelmeergebiete, teils endemische, unter denen sich alte kanarische Pflanzentypen finden.

### Blütenbiologisches.

Ein unerschöpfliches, jeden Naturfreund immer wieder aufs neue anziehendes feld der for= schung und Beobachtung bieten die Beziehungen der Insetten und Blüten. So groß die Masse der auf diesem felde gesammelten Catsachen auch sein mag - Bande sind bereits gefüllt damit -, erschöpft sind sie nicht im mindesten, und jeder schöne Sommertag kann unsere Einsicht in diese "zarten Derhältnisse" zwischen zwei von der Natur so wunderbar ausgestatteten Urten von Wesen vermehren und unfere freude daran neu beleben.

In einer Urbeit "Zur Kenntnis einiger Blütensetrete nebst Bemerkungen über neuere blutenbiologische Arbeiten" gibt Dr. Josef fahringer\*) einige seiner eigenen Beobachtungen. Die erste derselben bezieht sich auf eine nahe Verwandte unserer Schwarzwurz (Symphytum officinale), auf die fnollige Schwarzwurz (S. tuberosum), die von Sahringer genau untersucht ift. Die gloden= förmige Blumenkrone dieser Pflanze trägt am Brunde einen gelblich aussehenden Wulft, der einen Ring um den fruchtknoten bildet. Dieser Wulft besteht nach mitrostopischer Untersuchung aus zahlreichen ein= bis zweizelligen Haargebilden (Tricho= men), die eine dicke oberhautartige Membran be-

Diese Haarzellen enthalten Zucker und sondern den Honig ab. Der Blütenhonig enthält etwa 77 Prozent Wasser und 23 Prozent Zucker, und da eine Einzelblüte ungefähr 6 bis 8 Milligramm Sucker liefert, so muffen von der hummel zu einem einzigen Bramm Buder rund 120 Blüten abgesucht werden, und zu einem Kilogramm sind etwa 119.000 Blüten erforderlich. Diese Zahlen, meint Sahringer, erflären gur Benüge das ungemein häufige Vorkommen der Symphytumarten, die zu den beliebtesten Besuchsobjekten für blütenbestäu-bende Insekten gehören. Die große Zahl der reichlich Honig absondernden Trichome gestattet überdies einen mehrmaligen Besuch durch Insetten, und zwar so, daß die Fremdbestäubung ziemlich gut ge= sichert erscheint. Überdies sind die Trichome selbst durch die dicke, ziemlich harte Zellhaut so gut geschützt, daß man sie selbst an alten, von Stacheln angebohrten Blüten noch unverlett findet, die Bienen sich also mit dem außen abgeschiedenen Bonig begnügen muffen. Wir haben es hier also mit einem falle ganz besonderer Unpassung an die Insektenbefruchtung mittels honigabsondernder Erichome zu tun.

Außer dem Blütenhonig ist nur noch der Pollen als ein allgemein verbreitetes Unlockungsmittel der Blumen zu nennen, bei manchen Pflanzen ist sogar ein Teil der Staubblätter direkt in sogenannte Beföstigungsantheren umgewandelt, jedoch meist nur dann, wenn keine Honigabsonderung stattfindet. In den meisten fällen kommt es zur Ausbildung von zahlreichen Staubblättern, von denen dann einzelne ohne Schädigung der Befruchtungsmöglichkeit abgeweidet werden konnen, wie bei den hahnenfußgewächsen und Rosazeen, oder es stehen die Einzel= blüten in dichten Blütenständen beisammen und es werden dann nur wenige Untheren ausgebildet, wie bei den Vereins- oder Korbblütlern und den Doldenblütigen. Die große Zahl besonders solcher Oflanzen, die den Insetten Pollen oder Honig liefern, darf uns nicht wundernehmen, wenn wir beachten, von wie hervorragender Bedeutung für die Cebens= verhältniffe der meisten Insekten gerade diese Un= lockungsmittel sind.

Sahringer gibt eine Tabelle, die das Derhältnis der Blütenausscheidungen zu den Cebensmitteln der Bienen flarlegt. Aus ihr geht zunächst hervor, daß der Blütenhonig fehr mäfferig ift und verhältnismäßig wenig Zucker enthält, die Bienen also gezwungen sind, ziemlich viele Blüten abzusuchen, um einigermaßen Honig zu bekommen. Auch besteht der Blütenhonig fast zu gleichen Teilen aus Blukose und Saccharose, während im Bienenhonig nur wenig von letterer vorhanden ist; offenbar wird sie im Bienenleibe durch geeignete fermente in Blutose verwandelt. Der mässerige, fett= und eiweißreiche gutterbrei wird fast ausschließlich aus dem Pollen erzeugt und nur wenig mit Honig vermengt; hier dürfte wohl auch das überschüssige Wasser des Blütenhonigs Verwendung finden. Es läßt sich also behaupten, daß Honig und Pollen für die Cebensbedürfnisse der meisten Insetten volltommen ausreichen, denn bei fast allen nicht räuberisch lebenden Insekten verhält es sich bezüglich der Ernährung ähnlich wie bei den Bienen. Die sonst noch vorkommenden Unlockungsmittel, wie futterhaare, Blütenwachs u. a., die ja nicht allgemein portommen, besiten dagegen eine untergeordnete, nur aus den besonderen Lebensverhältnissen solcher Pflanzen erklärliche Bedeutung.

Bei Orchideen, namentlich tropischen, und auch bei anderen einheimischen Oflanzen bilden die als futterhaare bezeichneten Eiweiß= und fett= drufen ein Unlockungsmittel, deffen Bedeutung, abgesehen davon, daß sie ein wichtiges Aahrungs= mittel für gewisse Insekten abgeben, auch darin besteht, daß fie den nur in einem einzigen Staubblatte erzeugten und in seiner Ganzheit für die Befruchtung notwendigen Pollen vor den Ungriffen pollenfressender Insetten schützen; denn diese Sutterhaare produzieren gerade diejenigen Stoffe, die sonst den Staubbeuteln entnommen werden mußten. Auf diese Weise erklart sich auch, warum speziell bei den Orchideen futterhaare als Unlockungsmittel vorkommen, wie überhaupt anzunehmen ift, daß diese Organe ausschließlich bei pollenarmen Blüten vorkommen, d. h. solchen, deren Pollen, er mag an Masse gar nicht so gering sein, doch gang und gar für die Befruchtung notwendig ist.

Das Blütenwachs, das bei verschiedenen Oflanzen vorkommt, ift von fahringer bei der Orchidee Ornithidium divaricatum untersucht worden. Die Lippe (das Cabellum) dieser Blüte ist auf der Oberseite gegen die Spike zu tief braunrot gefärbt und trägt an dieser Stelle einen weißen, flockig aussehenden Überzug von Blütenwachs; ein

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Beihefte zum Bot. Tentralblatt, Bd. 25 (1908), Fieft 3.

zweites Wachsklumpchen befindet sich weiter oben gerade der Narbe gegenüber. Das Ornithidium= wachs ist ein mit Harz und ätherischen Glen gemengtes fettfreies Blygerin und stimmt mit den bisher untersuchten pflanzlichen Wachsarten sowohl chemisch wie physikalisch fast vollkommen überein. Die Behauptung, daß hier die Blüte denjenigen Stoff, den sich die Insetten zu ihrem Zellenbau sonst selbst bereiten mussen, als Unlockungsmittel fir und fertig darbiete, bestreitet fahringer. Das Bienenwachs ist ein Umwandlungsprodukt des Honigs oder anderer Nahrungsfäfte. Das Blütenwachs dagegen liefert lediglich sogenanntes Klebe= wachs zum Verstopfen von Rigen, Jugen u. dgl., zu welchem Zwede die Bienen ja auch flebrige Überzüge von Knofpen, Wachsabsonderungen von Blättern und früchten einsammeln. Bei unserer Orchidee bildet nun das Blütenwachs zugleich durch die farbe ein Unlockungsmittel, durch die Cage ein Sicherungsmittel der fremdbestäubung und durch seine Klebrigkeit ein Abwehrmittel gegen kleine friechende Insetten.

Bubiche Beobachtungen über Orchideen in der Trierer Begend teilt ein rheinischer Botanifer, p. J. Busch, mit. \*) Es gibt dort wohl feine Pflanzenfamilie, die sich bei alt und jung einer solchen Beliebtheit erfreut, wie die Knabenfrauter oder Orchideen. Sogar die seltenen Urten belegt der Trierer mit volkstümlichen Namen. Aceras anthropophora ist ihm der "gehenkte Mensch", Ophrys apifera die "Bien", O. muscifera die "Mück", O. arachnites die "Spinn", Neottia nidus avis das "Dogelnest", Himantoglossum hircinum der "stinkende Bod". Cetstere, die Bocksriemenzunge, trägt ihren Namen ganz mit Recht. Ihr Duft steht hinter dem eines übelriechenden Ziegenbockes nicht zurück. Stellt man ein Exemplar der Pflanze im Blase Waffer ins Zimmer, so ist bald der gange Raum von dem . unangenehmen Dufte erfüllt.

Die Orchideen werden sehr fleißig von Insekten besucht. In einem Dorfe klagte dem Erzähler eines Tages ein Bienenzüchter, seine Bienen seien krank, sie hätten eigentümliche Gewächse am Kopfe. Mitkommend zum Bienenstande sah Busch, wie fast jede heimkehrende Biene am Kopfe mit einem oder zwei Pollenpäcken von Orchideen beshaftet war. Dieselbe Erscheinung zeigte sich bei den Bienen der sämtlichen neun Bienenstände des Ortes. Die Pollinarien stammten aus den Blüten der grünen Orchis (Platanthera viridis), die in großen Mengen auf den das Dorf umgebenden Wiesen blühte.

Ceider ist es bis heute noch nicht gelungen, Orchideen auf die Dauer in unseren Bärten anzussiedeln. Selbst in der Mutterede mit großen Ballen dorthin verpflanzt, verschwinden sie nach einigen Jahren für immer. Abgeschnittene Orchideen das gegen halten sich im Wasserglase wochenlang, selbst wenn man sie welf nach hause gebracht hat. Man beachte beim Einstellen ins Wasser nur, daß man den untergetauchten Stengel im Wasser, etwa 1 bis 2 Jentimeter unter dem Wasserspiegel, ab-

schneidet. Sie erschließen dann ihre Unospen und bringen nicht selten sogar die Fruchtknoten beinahe zur Reife.

Der Nektar scheint bei den Orchideen im allgemeinen eine minder hervorragende Rolle als in anderen Pflanzenfamilien zu spielen, da er in ihrer Blütenökonomie vielfach durch andere Stoffe, wie Wachs und gutterhaare, ersett wird. Dies erklart sich vielleicht dadurch, daß dem Blütenhonig, wie schon ältere Untersuchungen von Sprengel, Darwin u. a. gezeigt haben, neben feiner Bedeutung für die Bestäubung noch andere Verrichtungen zufallen, daß er solche anderweitige gunktionen in der Orchideenblüte jedoch nicht zu erfüllen hat, hier also nicht so nötig ist. Eine dieser funktionen besteht nach M. W. Burck\*) darin, das Aufspringen der Untheren zu erleichtern. Dem Aufspringen der Staubbeutel pflegt ein Wasserverlust voranzugehen, der in einzelnen fällen, 3. B. bei der Kaiserkrone, bis zu 90 Prozent des ganzen Staubbeutelgewichtes betragen fann. Da nun bei vielen Pflanzen, 3. B. bei Vereinsblütlern, Schmetterlingsblütlern, Erdrauchgewächsen n. a., das Öffnen der Untheren noch bei geschlossener Blüte vor sich geht, die Transpiration also für die Wasserentledigung nicht in Betracht kommen kann, so kam Burd auf die Dermutung, daß das Waffer der Untheren auf osmotischem Wege, d. h. mittels Durchtritt durch die Befägmände, durch die Nettarien oder andere zuckerhaltige Absonderungen auf= gesogen werde. Un der hand von Erperimenten sucht er zu beweisen, daß bei der Weigelie (Diërvilla), dem fingerhut, der Nachtkerze u. a. der stark zuckerhaltige Staubfaden das Aufspringen veranlasse, bei der Dogelmiere, vielen Schmetterlingsblütlern, dem hirtentaschelfraut u. a. die am Grunde der Staubblätter befindlichen Neftardrusen.

Merkwürdigerweise treten gegenwärtig auch andere Stimmen dafür ein, daß die Nektarabsonsberung wahrscheinlich schon lange eine beständige Eigenschaft der Pflanzen gewesen ist, bevor von einer Unpassung an Insekten die Rede war, daß also die Nektarien zu den Organisationsmerkmalen der Blüte zu rechnen sind. Daß sie außerhalb der Blüte eine andere Rolle spielen, als man bischer annahm, ist ja erst kürzlich von verschiedenen Seiten nachgewiesen worden (s. Jahrb. VI, S. 127, Umcisensreundschaft und Pflanzenschut).

Die Einrichtungen der Blüte sind bisher allzu einseitig auf die Anpassung an die Kreuzungsversmittler, die Insesten, bezogen worden — so beshauptet W. Burd in einer hochinteressanten Arbeit über "Darwins Kreuzungsgesetzund die Grundlagen der Blütenbiologie",\*\*) in welcher er versucht, die herrschende Cheorie von dem Auten der Kreuzbefruchtung und der Blütenappassungen, die letztere begünstigen, zu widerlegen.

Die Stützpunkte, von denen aus Burck die alte Cehre aus den Angeln zu heben versucht, sind die Mutationslehre seines berühmten Candsemannes de Ories und die neueren Anschauuns



<sup>\*)</sup> Verhandl. des Naturhift. Vereins der preuß. Rheinlande und Westfalens., 64. Jahrg., 1. Hälfte, Bonn 1908.

<sup>\*)</sup> Revue gén. de Botanique, Bd. 19, (1907) S. 104. \*\*) Extrait du Recueil des Travaux bot. Néerlandais vol. 4 (1907), S. 102. Naturo. Rundic., 23 Jahrg.

gen über die Konstitution des Zellkernes. Nach der Mutationstheorie, welche die sprungweise Entstehung neuer beständiger Arten lehrt, ist eine allemähliche Anpassung der Vestäubungsvermittler an neue Blütenmerkmale und die allmähliche stärkere Ausbildung nützlicher Merkmale durch natürliche Zuchtwahl seitens der Insekten schwer zu begreisen.

Die neuere Zellkernlehre hat gezeigt, daß die zur Entstehung des neuen Cebewesens notwendige Dereinigung der Elternkerne nur dann vollkommen normal verläuft, wenn die männlichen und die weiblichen Chromosome, welche die Vorkerne des Keimkerns bilden, dieselbe Ungahl von Eigenschaftsträgern enthalten. Stimmt die Zahl der erblichen Unlagen der beiden Vorkerne nicht genau überein, jo entstehen Störungen, die besonders bei der Bildung der Beschlechtszellen des Cochterindividuums hervortreten werden. Für die völlige Fruchtbar= keit und die Entfaltung aller Eigenschaften der Nachkommen wäre also eine gleiche Konstitution der Sexualkerne erforderlich, und diese Bedingung wird bei den Oflanzen, die sich von altersher durch Selbstbefruchtung fortgepflanzt haben, am vollkom= mensten gewährleistet.

Die Unmöglichkeit der Fremdbestäubung ist nur bei solchen Pflanzen vorhanden, deren Blüten stets geschlossen bleiben (fleistogame Blüten, Kleistogamie); sie finden sich namentlich in der Samilie der Unonazeen oder flaschenbäume, deren Mitglieder sich durch ihre großen, äußerlich beschupp= ten oder fazettierten, zum Teil sehr wohlschmecken= den Früchte auszeichnen. Zwei kleistogame Bat= tungen unter ihnen, Goniothalamus und Arta= botrys, sind über einen großen Teil der Erde verbreitet und lassen annehmen, daß die Kleistogamie bei ihnen ein ererbtes Merkmal von uraltem Datum sei. Die Kleistogamen erklärt Burck daher für die gametenreinsten aller Pflanzen, da bei ihnen der Zellkern "äonenlang" von aller Vermischung mit fremden Elementen freigeblieben ift und der eine Vorkern keine Abweichung erhalten konnte, die nicht auch dem anderen zu teil wurde. Auch für diejenigen Kleistogamen, die nebenbei sich öffnende, mit Blumenblättern versehene Blüten (chasmogame 31.) tragen, 3. 3. die stengelumfassende Caubnessel, der Sauerflee, das Märzveilchen, hat Burd an einer Ungahl von Beispielen gezeigt, daß die chas= mogamen Blüten für die Kreuzung feine Bedeutung haben, da sie meistens selbstbefruchtete Samen hervorbringen, und daß außerdem Pflanzen aus gefreuzten Samen folchen aus fleistogamen Samen feineswegs überlegen sind, was man bisher aller= dinas annimmt.

Darwins Kreuzungsgeset\*) besagt, "daß sowohl bei Tieren als bei Pflanzen eine Kreuzung zwischen verschiedenen Varietäten oder zwischen Individuen derselben Varietät, aber von verschiedenen Untervarietäten, den Nachkommen Kraft und Fruchtbarkeit verleiht. In zweiter Einie beweisen diese Tatsachen und Versuche (Darwins und der Diehzüchter und Gärtner), daß eine Kreuzung zwischen naheverwandten Wesen, zwischen sogenannten Blutsverwandten, die Kraft und Fruchtbarkeit der Nachkommen vermindert. Dies alles nun bringt mich zu dem Glauben, daß kein organisches Wesen sich selbst befruchtet für eine Ewigkeit von Generationen, sondern daß eine Kreuzung mit einem anderen Individuum von Zeit zu Zeit vielleicht nach langen Zwischenräumen — durchaus erforderlich ist."

Burd halt dieses Besetz nicht für richtig. Es grunde sich nicht auf Versuche mit reinen Urten, sondern mit Bartenvarietäten und anderen Oflanzen, die durch Kreuzung verschiedener Urten oder Darietäten entstanden sind, sogenannten Hybriden. Alle diese Versuchspflanzen waren nach Burd's Unsicht durch die Bastardierung an Fruchtbarkeit, Stärke und Wuchshöhe gurudgegangen, und wenn die Kreuzung bei ihnen günstig wirkte, so entspricht das den Erfahrungen, die man an Bastarden ge= macht hat; denn deren Machkommen zeigen sich, wenn sie durch Kreuzung zu stande gekommen sind, an Kraft und fruchtbarkeit den durch Selbstbefruchtung entstandenen überlegen, mas sich wieder aus der Beschaffenheit der zusammentreffenden Segual= kerne erkläre. Also nur für hybride, nicht für reine Urten sei mit der Krenzbefruchtung ein Dorteil verbunden.

Ceugnet nun Burd, daß in der Natur Blüteneinrichtungen auftreten, die als Anpassungen zur Sicherung der Kreuzbefruchtung gedeutet werden, also die Einrichtungen, daß die Geschlechtsorgane auf einer Pflanze örtlich getrennt oder auf zwei Pflanzen verteilt auftreten (Monöcie beim Mais, Diöcie beim Hanf, Gynodiöcie wie beim Quendel), oder daß die gegenseitige Lage der Narben und Staubbeutel die Selbstbestäubung verhindert (Herkogamie), oder daß sie durch Reiswerden der Narben und Staubbeutel zu verschiedener Zeit (Dichogamie) verhindert wird? Die Einrichtungen kann er natürlich nicht leugnen, aber er erklärt sie konsequenterweise nicht für nüglich, sondern für schädlich.

Den angeblichen Autzen der Diklinie (d. h. der Ein= und Zweihäusigkeit der Pflanzen) habe schon Darwin in späteren Jahren in Abrede gestellt. Sie sei das Ergebnis einer sprunghaften Dariation (Mutation). Ebenso sei die Gynodiöcie, die Einrichtung, daß dieselbe Art auf einem Stocke rein zwitterige Blüten, auf anderen nur weibliche besitze, ohne Autzen. Daß sich solche unzweckmäßige Einrichtungen erhalten haben, sehre uns, daß wir uns die Wirkung des Kampfes ums Dasein im allgemeinen falsch vorstellen und einzelne richtige Beobachtungen zu sehr verallgemeinert haben.

Das bekannteste Beispiel für die Herkogamie, die Derhinderung der Selbstbefruchtung durch die Cage der Blütenteile, bilden seit Darwins berrühmten Untersuchungen (Kreuze und Selbstbefruchtung der Pflanzen) die Orchideen. Er selbst hat aber schon gezeigt, daß die Selbstbefruchtung auch bei den Orchideen recht häusig ist. Delpino und Hildebrandt, die zahlreiche herkogame und dichogame Blüten untersuchten, fanden, daß bei beiden Gruppen die Kreuzung im allgemeinen zwischen zwei Blüten des selben Stockes stattsfindet, und daß bei Herkogamen in sehr vielen Fällen die Insekten zwar eingreisen, aber keine

<sup>\*)</sup> Entstehung der Urten, Ausg. Hendel, Halle a. S., Seite 102.

fremd=, fondern eine Eigenbestäubung bewirken. Beide forscher glaubten, wie Darwin selbst da= mals noch, daß die Befruchtung einer Blüte mit dem Pollen einer Nachbarblüte desselben Stockes zwar vielleicht nicht so vorteilhaft wie die Kreujung mit einem anderen Individuum fei, aber doch einen gewissen Dorteil vor der Selbstbefruchtung habe; Darwin fand aber einige Zeit fpater bei Dersuchen mit dem roten gingerhut, der Gartenwinde (Ipomoea purpurea), der gelben Masken= blume (Mimulus), einem Pelargonium und dem gemeinen Dosten, daß das nicht der fall war. Da= mit ift nach Burd's Unficht die Doraussetzung, daß der Bau der Blumen, besonders bei den Dicho= gamen und Berkogamen, auf eine Sicherung der Kreuzung hinweise, hinfällig geworden. Das sei



Welwitschia mirabilis.

auch Darwins Meinung gewesen, aber die Blütenbiologie sei ihm darin nicht gesolgt, sondern ihre eigenen Wege gegangen.

Die meisten dichogamen Pflanzen können Insestenbesuch völlig entbehren, da sie zur Selbstsbefruchtung befähigt sind. Entweder springen die Staubbeutel zuerst auf, dann haben die Blüten den Pollen immer noch nicht ganz verloren, wenn die Narben zur Reise kommen, und bei den meisten Pflanzen, deren Narbe zuerst reist, bleibt sie auch lange frisch genug, um einige Tage später noch von dem dann hervorquellenden Pollen befruchtet zu werden.

Dennach kann die Dichogamie keine nütsliche Sexualeinrichtung genannt werden. Sie ist nicht durch natürliche Juchtwahl oder sonstige Rütslichkeitssgründe, sondern aus der Entwicklungsgeschichte der betreffenden Pflanzen zu erklären. In gewissen fällen ist die Protandrie, d. h. Reisen der Staubsblätter vor den Narben, so stanfausgebildet, daß die Narben erst zum Vorschein kommen, wenn die Staubbeutel schon entleert und abgefallen sind. Dann ist natürlich eine Selbstbefruchtung unmögslich. Diese kormen sind aber durch alle Zwischensstuhen mit solchen verbunden, die sich von homogamen, Staubbeutel und Narben gleichzeitig zur Reise bringenden, nicht mehr unterscheiden lassen und sich regelmäßig selbst befruchten. Wie sich

die Blüten in dieser Hinsicht verhalten, das hängt nach Burd einfach von der verschiedenen Schnelsligkeit ab, mit der die zentripetale Entwicklung der Blütenwirtel (Kelch, Krone, Staubs und Fruchtsblätter) vor sich geht. Unter diesem Gesichtsspunkte erscheint die Protandrie als eine ganz normale Erscheinung und die Homogamie als eine Protandrie mit schnell auseinander folgender Entswicklung der Geschlechtsorgane.

Diel schädlicher als die Dichogamie ist die Herkogamie, d. h. die der Selbstbefruchtung hins derliche Stellung der Blütenteile, da die herkogamen Pflanzen noch viel abhängiger von den Insekten sind als die dichogamen. Burck ist der Aberzengung, daß die Herkogamen durch Mutation aus Pflanzen, die sich unabhängig von allem Insekten

fettenbesuch felbst befruch= teten, hervorgegangen find. Durch eine sprungweise Dariation habe sich die Lage der Staubblätter und Marben zueinander so ab= geändert, daß der Pollen nicht mehr auf die Narbe ausgestreut wird. große Schädlichfeit der Berkogamie (Abwehr der Selbstbefruchtung) ergibt sich daraus, daß (nach Dar= win und frit Müller) eine gewaltige Zahl von Orchideen ausgestorben fein muffe. Dag der wunder= polle Ban der Orchideen= blüten ausschließlich durch Mutation entstanden fei, glaubt Burd allerdings

selbst nicht: es habe die natürliche Auslese eine Rolle dabei gespielt und sie werde auch jetzt noch von den Insekten zur Erhaltung der verschiedenen Eigenschaften der Blüten ausgeübt.

Mach diesen Ausführungen wären die Insetten, besonders im Beginn ihrer Beziehungen zur Blüten= welt, nichts weiter gewesen als lästige Schmaroger, die sich gewisser Stoffe bemächtigten, welche die Pflanze zu gang anderen Zwecken hervorgebracht hatte. Jett haben sich gegenseitige Dienstleistun= gen daraus entwickelt, aber felbst diese find feitens der Insekten, soweit sie Kreuzbefruchtung herbeiführen, nicht von dem Muten, den man bisber darin gesehen hatte. Weitere Untersuchungen muffen lehren, ob diese Unschauungen Burd's richtig find. Bis zu diesem Erweise dürfen wir den blütenbiologi= schen forschungen auch weiterhin mit dem Inter= effe folgen, das sie in reichem Mage verdienen, und wenden uns zu dem Swede zuerst nach Ufrifa, deffen botanische Schätze trot fleißigster Urbeit der europäischen Belehrten noch lange nicht gehoben

Eine der merkwürdigsten Pflanzen der Erde dürfte die südafrikanische, nach ihrem Entdecker benannte Welwitschia mirabilis Hook.) sein, über deren Bestäubungsverhältenisse Dr. Andolf Pöch bei seinem Aufenthalte in Deutsche-Südwest Räheres zu ermitteln vers

suchte.\*) Man denke sich holzige, oft kaum handbreit aus dem Sandboden hervorschauende runde Stämme, von denen nach zwei gegenüberliegenden Seiten je ein langes, überaus festes und steises Blatt ausgeht und sich dem Boden anschmiegt. Man versmag an diesen mit ihrer Wurzel tief in den kelsboden verankerten Oflanzenruinen kaum eine Spur von Cebenstätigkeit zu entdecken, ausgenommen zur Blütezeit, wenn die auf verschiedenen Exemplaren gesondert stehenden männlichen und weiblichen Blütenstände hervorbrechen.

Die Station Welwitsch an der Bahnstrecke Swafopmund=Karibib, deren Name sich auf das Dorhandensein der seltsamen Pflanze gründet, bot dem forscher Belegenheit, ihnen nahezukommen, und zwar traf er sie gerade in der Blütezeit, im Dezember, was für die Beobachtungen sehr günstig war. Etwa 11/2 Stunden südsüdwestlich von der Station stehen auf einer etwas muldenförmigen fläche, den Regenrinnen folgend, gegen 100 Welwitschien, zum Teil von den Beuschrecken so hart mitgenom= men, daß fie feine Blüten angesett hatten. Es ist staunenswert zu sehen, bis wie weit die überaus festen und steifen Blätter diefer Pflanzen von den Zerstörern abgefressen waren. Die Brößen= erstreckungen der meisten Pflanzen waren: Durch= meffer des von oben gesehenen elliptischen Stam= mes 0.75 bis 1 Meter, von einem Blattende zum anderen  $l^1/2$  bis 2 Meter. Das größte Exemplar hatte l30 Meter als Stammdurchmesser und maß von einer Blattspite zur anderen (quer über die ganze Pflanze) 2:40 Meter. Bang alte Stämme feben wie eine aus mehreren Einzelstämmen gufammengefette Riefenwucherung aus.

Die Pflanze ragt höchstens mit dem obersten Teile des Stammes pilzhutförmig aus dem Boden hervor, oft ist sie aber fast ganz vom Sande versweht. Die Blätter waren meist nicht mit Sand bedeckt, sondern lagen flach auf dem Boden mit vertrockneten und zerschlissenen Blattenden. Das Uusgraben der ganzen Pflanze ist mit großer Schwierigkeit verbunden, weil sie eine sehr tief eindringende, sich verjüngende und sehr brüschige Wurzel hat. Un den verletzten Stellen sondert sich ein klebriger Saft ab.

Die Pflanzen stehen weit zerstreut, männliche und weibliche durcheinander. Saft an allen fand fich eine langruffelige, lebhaft gefärbte Wange, die nicht nur gahlreich unter den Blättern faß, sondern auch auf den männlichen und weiblichen Blüten herumfletterte. Außer ihr famen als Bestäubungs= vermittler nur noch eine viel kleinere rote Wanze und eine mit Dorliebe auf den Staubblättern der männlichen Blüten verweilende fliege in Betracht. Dr. Pöch erhielt jedoch aus seinen Beobachtun= gen den Eindruck, daß die Infeften nur gelegent= lich die Übertragung des Pollens besorgen; er ver= mutet, daß die Welwitschie für die Übertragung des Blütenstaubes durch den Wind eingerichtet ift. Während der Zeit seines Aufenthaltes fam täglich um die Mittagszeit eine mäßige sudwestliche Brife auf. Leider erfahren wir darüber, ob der Pollen dabei stäubte, ob er überhaupt zur Übertragung

durch den Wind eingerichtet ist, nichts. In der warmen Tageszeit waren die weiblichen Blüten häufig mit Harztropfen besetzt. Überreife oder schon vertrocknete Zapfen auf der Erde verrieten das häufige Gelingen der Befruchtung.

Im Anschlusse daran seien noch einige biologische Beobachtungen f. Hildebrands mitgeteilt, die zum Teil auf das Kapitel "Zweckmäßigkeit in der Natur" ein seltsames Licht werfen. \*)

Das Bingelfraut ist eine windblütige zweihäusige Pflanze, bei der die männlichen Stöcke



Meefeide (Cuscuta Trifolii). a Meepflange von der Meefeide befallen, b Blutenfnauel der Mleefeide, vergrößert.

einen ziemlich fräftigen Duft ausströmen. Infolge sorasamer Beobachtung an acht Tagen stellte Prof. Bildebrand fest, daß nur die männlichen Bluten des Bingelfrautes von Infekten, Bienen, behufs Pollensammelns besucht werden, die weiblichen da= gegen nie, ungeachtet der von Weiß in ihnen entdecten Staminodien (verfümmerten Staubblät= tern), welche nach ihm an ihrer Spite Buderfaft ausscheiden sollen. Dieser scheint gar feine Un= ziehungsfraft auf die Insetten auszuüben, also vollständig nutslos zu sein. Ob die weiblichen Blüten einen Duft ausströmen, ift fehr zweifelhaft, jeden= falls ist er nicht so stark, um die Bienen anzuloden, da diefe fich nach Bildebrands Beobachtungen nur zu den männlichen Blüten wenden. Und an diesen ift der Duft nur für die Bienen von Wert, indem er ihnen den Pollen an= zeigt. für die Bestäubung der weiblichen Blüten ist dagegen dieser Duft und seine folge, das Be= suchtwerden der männlichen Stöcke, gang nutlos; ihre Bestäubung wird allem Unscheine nach allein durch den Wind bewirkt. Allerdings sind die Pollenkörner der Oflanze nicht wie die der son= stigen Windblütler vollständig glatt, sondern schwach



<sup>\*)</sup> Anzeiger der K. Akad. d. Wiss. Wien, Jahrg. 1908, Ar. 6.

<sup>\*)</sup> Beihefte 3. Bot. Tentralbl., Bd. 25, 1. Ubt., Heft 1.

rauh, und dies sowie die Staminodien der weiblichen Blüten mag ein Nachklang früherer Insektenblütigkeit der Mercurialis annua sein, der heute bedeutungssos geworden ist.

Dieselbe Beobachtung wie beim Bingelfraut — Besuch der männlichen Blüten, besonders solange es noch an sonstigen Frühlingsblüten fehlte, und Verschmähen der weiblichen Blüten — machte Prof. hildebrand bei der Eibe und beim haselstrauche. Auch der männliche hanf wurde im Sommer vielsach von Bienen und hummeln besucht, während keines dieser Insekten an die Blüten der zwischen den männlichen Pflanzen stehenden weibslichen Stöcke ging.

Es gibt also, so schließt Hildebrand, eine Reihe von Windblütlern, an deren männlichen Blüten der Pollen von Insekten gesammelt wird, ohne daß sie ihn auf die weiblichen Blüten bes fördern; etwaige Unlockungsmittel, die sich an den männlichen Blüten besinden, sind also nur noch für die Insekten von Auten, für die Bestäubung der weiblichen Blüten aber durchaus nicht mehr.

Dieselbe Urbeit Prof. Bildebrands ents hält interessante Beobachtungen über die Wirts= pflanzen der flachsseide (Cuscuta europaea) und der ihr sehr nahestehenden, gleichfalls schmarogenden Cuscuta lupuliformis. Befanntlich lösen sich die flachsseiden nach einem eigenartigen Jugendstadium völlig von der mütterlichen Erde los, indem sie ihre Mährpflanzen umwinden und ihnen vermittels kurzer Saugwarzen die Nahrung entnehmen. Cuscuta europaea ist in dieser Binficht fehr vielseitig. Bildebrand fand fie auf Pflanzen der verschiedensten familien schmarogend, auf den meisten recht üppig, auf einigen allerdings auch in einem Zustande, der andeutete, daß es sich nur um einen Notbehelf handle und die Safte des Wirtes dem Baste wenig zusagten.

Um meisten scheint die europäische Flachsseide auf Nesselblütigen zu schmarogen (zweihäusige Messel, Hopfen, Parietaria officinalis), wobei sie merkwürdigerweise die kleine Aessel (Urtica urens) streng vermeidet. Unter den Vereinblütlern (Kompositen) fand sie sich auf der Schafgarbe, der flodenblume und dem Rainfarn üppig gedeihend, ferner auf zwei Artemisiaarten (vulgaris und Absinthium). Unter den Glodenblumen wurde Campanula rapunculoides trop ihres Milchsaftes nicht verschmäht, und selbst bei den Rauhblätteri= gen (Boraginazeen) waren die stechenden Haare fein Hindernis für die Saugwarzen gewesen, sich festzuseten: mehrere Blütenstände des doch so stark behaarten Natternkopfes (Echium vulgare) waren ganz von der mit maffenhaften fruchtknäueln besetten flachsseide übermuchert. Die Säfte des gu den Krappgewächsen (Rubiazeen) gehörenden Cabfrautes (Galium Mollugo) schienen der Schmarogerin, nach dem spärlichen Fruchtansate gu schließen, nicht zu behagen; vielleicht bietet ihr aber auch hier wie beim Kälberfropf (Chaerophyllum temulum) der schmächtige Wuchs der Wirtin nicht Nahrung genug. Unter den Silenazeen war besonders das Seifenfraut (Saponaria officinalis) von der flachsseide heimgesucht; ferner zeigten sich mohr vereinzelt die Brombeere (Rubus caesius),

das Johanniskraut (Hypericum perforatum), der orientalische Mohn und einige andere von ihr heimsaesucht.

Bräser scheint weder die europäische noch die hopfenförmige flachsseide recht bewältigen zu können; wahrscheinlich können die zartwandigen Zellen ihrer Saugwarzen die harte kieselige Oberhaut der Bräser nicht durchdringen. Cuscuta lupuliformis ging, an einer Weidenart ausgesät, von dieser bald auf andere, benachbarte Saligarten über, in deren Usten sie sich wohl bis über 5 Meter in die Bobe zog, und wucherte ferner auch auf den am Grunde der Weiden stehenden Pflanzen, 3. B. der Miere Stellaria nemorum. Sehr üppig gedieh sie auf der großen Ressel, von der sie auf die benachbarten Bufche der gefleckten Caubnessel (Lamium maculatum) überging. Ob lettere, bemerkt hildebrand humorvoll, von der flachsseide für Brennesseln gehalten wurden, können die Unhänger der Mimitry näher untersuchen. Dielleicht werden sie sagen, daß ebenso, wie einerseits die geflecte Nessel die Uhnlichkeit mit der Brennessel als ein Schutzmittel angenommen habe, anderseits die flachsseide die gefleckte Nessel wegen ihrer Uhnlichkeit mit der Brennessel ansauge. Merkwürdigerweise behagte auch das scharfsaftige Schöllkraut bis zu seinen früchten hinauf dieser flachsseideart ungemein.

#### Bestimmung und Vererbung des Geschlechts.

Bekanntlich bringen gewisse Pflanzen ohne Befruchtung reise und keimfähige Samen hervor, eine Eigentümlichkeit, die als (echte oder unechte) Parthenogenesis bezeichnet wird und zuerst wohl 1833 von Ramisch in Prag am Bingelkraut fest-gestellt ist. Ühnliche Versuche hat neuerdings W. Krüger\*) angestellt, und zwar mit einer bemerskenswerten Erweiterung des Ergebnisses: die unsbefruchteten weiblichen Bingelkrautpflanzen — Mercurialis annua ist zweihäusig — lieferten nicht nur reise Samen, sondern aus letzteren gingen nur oder fast nur weibliche Individuen hervor.

Einen ähnlichen Erfolg hatten die Dersuche Krügers mit dem (gleichfalls zweihäusigen) Banf und der roten Lichtnelfe (Melandryum rubrum). In den hanffulturen wurden die männlichen Oflanzen por der Reife des Blütenstaubes entfernt; die zurückgebliebenen weiblichen Oflanzen blühten ziemlich reichlich und lieferten bei der Ernte wohlausgebildete, wenn auch nicht fehr zahlreiche Samen, deren Inhalt sich bei der Schnittprobe als normal erwies. Von 25 diefer Samen ging etwa die Balfte auf, und alle entstehenden Pflanzen waren weib= lich. Bei der roten Lichtnelke (gleichfalls diözisch) entwickelten die unbefruchteten weiblichen Stöcke gleichfalls wohlausgebildete früchte, welche Samen von anscheinend gang normaler Urt enthielten. Ob auch diese Samen nur weibliche Pflanzen ergeben, muß noch untersucht werden. Auffällig ist, daß nur ein geringer Prozentsatz der Blüten zur fruchtbildung gelangte, während die meisten bald vertrodneten und abfielen. Man könnte das Der-



<sup>\*)</sup> Berichte der Deutsch. Bot. Ges., Bd. 26a (1908), S. 353.

halten der Pflanze als einen Notbehelf beszeichnen.

Daß alle Eizellen gleiche Geschlechtstendenz, und zwar die weibliche, besitzen, ergaben auch die Dersuche, welche C. Correns anstellte, um experimentell zu entscheiden, ob die Keimzellen schon eine bestimmte Geschlechtstendenz haben und wie der Bestruchtungsvorgang auf die Geschlechtsbestimmung einwirkt.\*)

Correns ging bei seiner Versuchsanordnung von folgender Überlegung aus: Bei der Vereinigung der Beschlechtszellen höherer zweihäusiger Oflanzen ist zwar das jeweilige Geschlecht der Nachkommen scharf und eindeutig bestimmt, nicht aber die zu diesem Ergebnis führende Beschlechtstendeng der Keimzellen. Diese bilden nach ihrer Tendenz zwei Unbekannte. Belange es nun, die eine Keimzelle mit ihrer unbekannten Cendenz durch eine fremde mit bekannter Tendenz zu ersetzen, so müßte fich die Cendeng der anderen bestimmen laffen. Dieser Versuch kann so ausgeführt werden, daß statt des Pollens der männlichen Pflanze der zwei= häusigen Urt Pollen einer verwandten, jedoch einhäusigen oder zwitterigen Urt zur Bestäubung benütt wird. Cetterer Pollen hat, wie alle Keim= zellen monözischer oder zwitteriger Pflanzen, die Tendenz, einhäusige oder zwitterige Nachkommen zu erzeugen. Man könnte nun weiter annehmen, daß diese Beschlechtstendenz der männlichen Keimzelle die (unbekannte) Tendeng der weiblichen Zelle nicht beeinflusse, sondern daß die männliche Keim= zelle nur die Unregung zur Entwicklung gebe. Das ist aber nach den Dersuchen nicht immer der fall.

Correns benütte zu den Bastardierungen die Zaunrübe, und zwar die einhäusige Bryonia alba und die zweihäusige Br. dioeca. Wurde die weibliche Blüte der letteren mit Pollen der einhäusigen Pflanzen bostäubt, so entstanden lauter entschieden weibliche Individuen. Das Merkmal der Diözie dominiert also über das Merkmal der Einhäusig= keit, und, was vor allem bemerkenswert: die Keim= zellen der weiblichen Pflanze haben alle die gleiche weibliche Tendenz. Zweitens wurde Bryonia dioeca weiblich mit dem Pollen derselben Urt von einem männlichen Stocke belegt: Die Bälfte der aus den erzielten Samen gezogenen Pflanzen war männlich, die Hälfte weiblich. Es ergibt sich also, daß die männlichen Keimzellen eine Bedeutung für die Beschlechtsbestimmung haben; welcher Urt diese ift, ergibt sich aus dem dritten Dersuche.

hier wurde Bryonia alba weiblich mit Bryonia dioeca männlich gefreuzt, und zwar mit dem Resultat, daß zur hälfte männliche, zur hälfte weibliche Individuen entstanden, nicht wie im ersten Salle nur weibliche. Die männlichen Keimzellen der zweihäusigen Pflanze können also nicht alle die gleiche männliche Tendenz besitzen, sonst hätten hier, analog dem ersten Versuche, alle Bastarde männlich sein müssen. Es zeigt sich vielmehr unzweideutig, daß die männlichen Keimzellen der zweihäusigen Zaunrübe mit verschiedenen Geschlechtsetendenzen begabt sein müssen, die eine hälfte mit

männlicher, die andere mit weiblicher Tendenz. Das Geschlecht der Nachsommen wird also vom Dater beziehungsweise von dem Umstande bedingt, daß der Dater zweierlei Geschlechtszellen produziert, die bei der Befruchtung der einseitig zur weiblichen Tendenz beanlagten Eizellen über das Geschlecht der Nachsommen entscheiden. Diese überraschende Tatssache hat sich nicht nur bei den Bryonien und anderen zweihäusigen Pflanzen sesststellen lassen, sondern auch mit solchen, bei denen getrenntgeschlechtige, zwitterige und vermittelnde Individuen nebenseinander vorsommen.

Einen dritten Beitrag zur Entscheidung der frage, wodurch das Geschlecht bei zweihäusigen Oflanzen bestimmt werde, hat frit 27011\*) geliefert. 27 o l l versuchte zunächst zu ermitteln, ob vielleicht an der weiblichen Staude diözischer Oflanzen verschiedene Stellen für männlich und für weiblich vorausbestimmte Eier in Betracht kommen. Der Unnahme, daß dies der fall sei, schien eine Beobachtung am Bingelkraut sehr günstig. Don die= ser Pflanze findet man nicht selten zwei Stämm= chen so dicht nebeneinander, daß sie dem flüchtigen Blicke wie eine einzige erscheinen, und die in der Umgegend von Bonn beobachteten Paare derart bestanden ausnahmslos aus einem Männchen und einem Weibchen. Da an der Pflanze die einsami= gen früchte paarweise beisammenstehen, so lag die Dermutung sehr nahe, daß die Geschlechter schon an der Mutterpflanze in dieser Weise zusammen= geordnet auftreten. Dennoch beruhte diese Unnahme auf Täuschung; denn bei weiterem Nachforschen im Freien fanden sich auch zahlreiche. Paarlinge mit gleichartigem Beschlechte, und die Unssaaten von paarweise beisammenstehenden früchtden ließen ebenfalls keinen Zweifel darüber, daß jenes zuerst beobachtete Zusammenstehen rein zufällig war. Es ließen sich überhaupt weder beim Bingelfraut noch bei hanf, Spinat und Lichtnelke Beziehungen zwischen Entstehungsort an der Mutterpflanze und Be-Schlecht des Samens nachweisen.

Es wird zwar angenommen, daß die Zahl der männlichen Individuen zu der der weiblichen einer Urt innerhalb einer großen Oflanzenschar ein be= stimmtes feststehendes Verhältnis zeige. Doch scheint diese Unnahme auf sehr schwachen Sugen zu stehen. Bei Halle a. S. z. B. zählte man beim Hanf unter 40.000 Pflanzen auf 100 männliche je 115 weib= liche; in Österreich war das Verhältnis 100 zu 120, in Erlangen (66.000 Exemplare) 100 zu 154. Dielleicht kommen in diesen abweichenden Zahlen Rasseneigentümlichkeiten zum Ausdrucke. No 11 stellte durch Beobachtung der Nachkommenschaft einer einzigen hanfpflanze fest, daß unter den Ub= kömmlingen einer Mutterpflanze keine korrelative Regelung stattfindet. Er fand dabei das Geschlechtsverhältnis 100 zu 96, also eine erhebliche Abweichung von obigen Jahlen. Durch Untersuchung der Nachkommenschaft von Zwergpflanzen stellte er sogar Abweichungen, wie 100 männliche zu 10 weiblichen und anderseits 100 männliche zu 900 weiblichen fest, und sieht darin einen weiteren Beleg für die Behauptung, daß die Regelung des



<sup>\*)</sup> Archio f. Raffen: und Gesellschaftsbiol., Vd. 4 (1907). Als Buch: Die Bestimmung und Dererbung des Geschlechts. Berlin, Bornträger, 1907.

<sup>\*)</sup> Sizungsber. der Niederrh. Gefellsch, für Matur: und Beilkunde zu Bonn, 1907.

Geschlechtsverhältnisses nicht vom Weibchen aus-

Falls nun also, wie anzunehmen, das Geschlecht seitens des Männchens bestimmt wird, so muß in den Nachkommen ein er männlichen Oflanze das typische Geschlechtsverhältnis jedesmal klar zu Tage treten; und das war bei Fortsetzung der Nollschen Dersuche, bei denen zahlreiche weibsliche Oflanzen mit dem Pollen einer einzigen männslichen unter Ausschluß anderen Blütenstaubes künstlich bestäubt wurden, ersichtlich der Fall. Die bestreffenden Derhältniszahlen, 100 zu 117 und 100 zu 121, kommen der sogenannten "typischen Konstante", die nach dem oben Gesagten ja recht weitsherzig aufzusassen ist, sehr nahe.

Mithin erfolgt, was auch die Dersuche von Correns dartaten, die Geschlechtsbestimmung durch den Dater, der zweierlei Geschlechtszellen hers vorbringen muß: solche, die Männchen, und andere, die Weibchen erzeugen. Theoretische Erwägungen führten Noll zu der Unnahme, daß man von zweierlei männlichen Geschlechtszellen nur insofern reden könne, als die einen in ihrer männlichen Tendenz gegenüber der schwächeren weiblichen Tendenz im Ei die Herrschaft gewinnen, während andere männliche schwächer sind und die weibliche Tendenz der Eizelle zur Geltung kommen lassen.

Zur Begründung dieser Unsicht führt 27011 folgendes aus: Bei den Sweihäusigen (auch Mensch und Tier sind ja, lettere mit Ausnahme der Zwitter, Diözisten) ist der Geschlechtscharafter bis in die einzelnen Zellen hinein ausgeprägt. Darauf beruht jedenfalls die Erscheinung der soge= nannten sefundären Beschlechtsmerkmale, die schon lange vor Unsbildung der Geschlechtsorgane das Geschlecht verraten können. Darauf beruht es ferner, daß jeder noch so fleine Steckling, jede Brutknospe oder Brutzelle einer weiblichen Pflanze wieder eine weibliche, jeder Steckling, jede Brutknofpe oder Brutzelle einer männlichen Staude wieder eine männliche Pflanze ergibt. Da die Eizelle auch nichts anderes ist als ein regenerations= fähiger Ceil der Mutterpflanze, so wird man ihr auch keine andere Geschlechtstendenz beilegen dür= fen als allen anderen Zellen des mütterlichen Orga= nismus, um so mehr, als die Eizelle der partheno= genetisch Samen bildenden Pflanzen wieder reine weibliche Pflanzen erzeugt, wie aus den eingangs erwähnten Versuchen Krügers hervorgeht; auch die "Eier" der apogamischen Bewächse bringen wieder Pflanzen mit genau denselben Beschlechts= bildungen hervor wie die Mutterpflanze. Die gleichen Überlegungen gelten für die männlichen Beschlichtszellen. Die experimentell festgestellte Tatfache, daß das Beschlecht der Nachkommen vom Dater bestimmt wird, läßt sich also mit großer Wahr= Scheinlichkeit durch die Unnahme erganzen, daß die männliche Tendeng in den väterlichen Beschlechtszellen verschieden stark zum Ausdrucke kommt und bei der Befruchtung entweder die weibliche Tendenz der Eizelle unterdrückt oder von ihr unter= drückt wird.

Bemerkenswerte Ergebnisse haben die von C. Correns angestellten Untersuchungen über die

Beschlechtsformen polygamer Blütenpflanzen und ihre Beeinflußbarkeit gebracht. \*) Die besonders mit Satureja hortensis (Gartenquendel) angestellten Versuche zeigten, daß jede geschlechtliche form einer Pflanze wieder sich selbst hervorbringt. Was die mehr oder weniger zwitterige (gynomonözische) form jener Pflanzenart anbetrifft, so waren 453 in Cöpfen gezogene und wiederholt revidierte Nachkommen solcher Form alle etwa in gleichem Grade gynomonözisch, und unter 3100 im freien ausgefäten und nur einmal untersuchten Oflanzen gleicher Abstammung fanden sich bis zum 31. Juli 3099 mehr oder weniger zwitterige und eine "weibliche", die aber vielleicht ebenfalls gynomo= nözisch war und nur zufällig gerade keine zwitterigen Blüten besaß. Unter 344 Nachkommen weiblicher Pflanzen, die in Töpfe pikiert und wieder= holt revidiert waren, fanden sich neben 342 rein weiblichen nur zwei mehr oder weniger zwitterige, während die 332 ins freiland ausgesäten alle weiblich waren.

Mit dieser außerordentlich getreuen Überlieserung stehen die Geschlechtsformen der Satureja hortensis nicht vereinzelt da; insbesondere Silene dichotoma hat ganz entsprechende Ergebnisse geliesert.

Das völlige Versagen der Blütenstaubbildung, das man besonders bei Ba= stardpflangen vielfach beobachtet, hat B. Tischter\*\*) durch das Studium der Geschlechts= zellen solcher Pflanzen zu erklären versucht. Er fand, daß die zur Pollenbildung führenden Kern= teilungen zwar normal verlaufen, daß aber am Protoplasma starke Abweichungen vorkommen. Bei dem total sterilen Bastard zweier Mirabilisarten (Jalapa × tubiflora) blieben die Ursprungszellen (Urchesporzellen) der Pollenkörner, ehe sie sich teil= ten, an Bröße auffallend gurud, fo dag abnorm große Zwischenzellräume zwischen ihnen entstehen, während die eine solche Zellgruppe umschließenden Capetenzellen stärker machfen und den Raum erweitern. Die Kernteilungen der Archesporzellen verlaufen normal, sobald sich aber die typischen Te= traden, d. h. die vier aus einer Zelle entstehen= den Pollenkörner zu differenzieren beginnen, stellt sich Plasmamangel ein. Kern und Plasma vertrodnen und nur die äußere Zellhaut wächst noch weiter. Uhnlich verläuft das fehlschlagen der weiblichen Organe. Tischler sieht diese Störungen dadurch bedingt, daß zwei Sexualzellen in den Elternpflanzen zusammengetreten sind, die eine nicht gleichgehende Entwicklungsrichtung besitzen. Daher Harmoniestörungen, die sich in der generativen Phase des Bastards auch äußerlich, 3. 3. als Plasmaniangel, äußern.

### Ilus der Praxis.

Seit geraumer Zeit geht das Bestreben der Männer der Wissenschaft und der Praxis dahin, Mittel zu entdecken, durch welche die besonders dem

<sup>\*)</sup> Jahrb. f. wiff. Botanik, Bd. 44, Heft 1, Bd. 45, Beft 4.





Gärtner so unwillkommene Winterruhe der Pflanzen möglichst gefürzt werden könne. Als ein solches Mittel erschien die Eleftrigität, über deren Wirkung auf das Austreiben der Pflanzen sich Dr. h. Bos geäußert hat. \*)

Dr. Bos arbeitete zunächst mit fliedersträuchern, welche für die Treiberei von größter Wichtiafeit find, auch mit anderen Treibhaussträuchern, ferner mit Blumenzwiebeln und abgeschnittenen Zweigen. Er führte einen Strom von drei, fpater von sechs Ceclanchéelementen (Totalspannung 4 bis 8 Dolt) durch die Zweige des fliederstrauches. Der Zinkstab (negativer Pol) wurde mit dem unteren Stammende, die Kohle (positiver Pol) hinterein=

2. November starte Knofpenschwellung, und dann schritt die Entwicklung so gut weiter, daß am 13. schon Trauben von 1 bis 11/9 Zentimeter Cange, am 15. schon einzelne geöffnete lila Blüten sicht= bar waren. Die Vollblüte trat am 23. November, also 33 Tage nach Beginn der Warmhauspflege ein. Nicht alle Knospen entwickelten sich, die, welche oberhalb des Drahtausganges sich befanden, waren abgestorben. Beim Kontrollegemplar fam erft am 10. Dezember eine fleine gedrungene Traube zum Vorschein.

Auch bei weiteren Dersuchen stellten sich neben einzelnen Sehlschlägen gute Erfolge heraus, so daß sich der Schluß ziehen ließ, daß in gemissen fällen



ander mit verschiedenen Bipfelenden der Zweige verbunden. Für die Befestigung des Drahtes an den Zweigenden erwies es sich als vorteilhaft, ihn nicht unmittelbar durch ein kleines Coch am Zweige zu ziehen, sondern Rähnadeln von Stahl in die Zweigenden gerade zwischen die beiden Endfnospen zu steden und durch deren Ohr den Messingdraht zu ziehen.

Der Widerstand erwies sich als sehr groß, es waren nur Ströme von einigen (4 bis 10) Hun= dertsteln Milliampere zu erreichen. Doch erwiesen sie sich als völlig ausreichend und es war gar nicht nötig, die Pflanzen ihrer Wirkung vier bis fünf Tage auszusetzen.

Beim ersten Versuche wurde durch eine flieder= varietät vom 15. bis 20. Oktober, fast fünf Tage lang, ein Strom von durchschnittlich 0.04 Milli= ampère geleitet. 21m 20. wurde der Stranch nebst einem Kontrollegemplar in ein Warmhaus gefett, leider kein eigentliches Treibhaus, da seine Temperatur nur 17 bis 180 C betrug, mahrend man sonst für das Treiben von flieder vor Januar eine Temperatur von 25 bis 300 C braucht; und auch dann geht es fehr langfam. Dagegen zeigte sich an dem elektrisierten Exemplar schon am die Durchleitung von schwachen galvanischen Strömen im stande ist, das Entwicklungsvermögen einer ruhenden Oflanze hervorzurufen respektive das Uus= treiben zu beschleunigen. Ob die gärtnerische Pra= ris sich dieses Treibverfahrens mit Vorteil bedie= nen können wird, bleibt abzuwarten.

Während in den von Dr. Bos dargestellten Fällen die Elektrizität in form eines schwachen Bleichstromes unmittelbar durch die Pflanze geleitet wird, lassen sich auch noch andere Formen der Unwendung von Elektrizität bei der Kultur von Nutpflanzen denken. Dr. J. Schiller\*) weist darauf hin, daß jeder Gleichstrom, der eine be= stimmte Stärke überschreitet, direkt schädlich auf die Pflanzen wirkt, was auch die Versuche von Dr. Bos bestätigen. Unders verhält es sich hinsicht= lich der Wechselströme, da bekanntlich ein elektrischer Strom um so unschädlicher ift, je öfter er in der gleichen Zeit seine Richtung ändert. Zwar ist eine günstige Wirkung des Wechselstromes auf das Pflanzenwachstum ausgeblieben; dagegen hat sich herausgestellt, daß bei Dersuchen mit Pflanzen, die in großen, mit Erde gefüllten Holzfästen standen, durch Einwirkung des Wechselstromes alle an den Wurzeln befindlichen Schädlinge, Engerlinge, selbst



<sup>\*)</sup> Die Unischan, XII, Ur. 12.

<sup>\*)</sup> Die Umschan, XII, Mr. 25.

die so zählebigen Regenwürmer, getötet waren. Wenn diese Erfahrung in der Pragis, 3. 3. zur Vernichtung der Wurzelparasiten des Weinstockes, der so schädlichen Reblaus, Anwendung sinden könnte, würde sie dem Gärtner und Candmann in manchen Källen gute Dienste leisten.

Eine wirklich verwendbare form der Elektrisität im Dienste des Gärtners scheint die Instluenzelektrizität zu sein, mit der sich leicht folgender Versuch machen läßt. Je sechs mit guter Erde gefüllte Töpfe werden in zwei Reihen aufsgestellt, jeder mit einer bestimmten Jahl von Gerstens



Baselstrauch (Corylus Avellana). Bechte Galfte gebadet, linke nicht, 6 Tage nach dem Bade sieht die gebadete Balfte in Blute, die andre erscheint unverandert.

förnern befat und dann gur Balfte der Einwirfung der Influenzeleftrizität ausgesetzt. Das geschieht in der Weise, daß man in verschiedenen Ent= fernungen oberhalb der Töpfe je eine an einem Blasstabe isoliert hängende Nadel anbringt. Die Töpfe werden mit der Erde leitend verbunden. Dann verbindet man den positiven Pol einer Influenzmaschine mit den Radeln, den negativen mit der Erde. Wird hierauf die Influenzmaschine in Tätigkeit gesetzt, fo stromt von den Madeln Elektrizität auf die Pflanzen in den Töpfen über, von wo sie in die Erde abfließt. Schon nach wenigen Tagen zeigen die mit Eleftrizität behandelten Keim= linge einen bedeutenden Vorsprung im Wachstum gegenüber den nicht elektrisierten, und dieser Dor= iprung halt weiterhin an. Die Eleftrifierung braucht nur etwa 10 Stunden täglich stattzufinden. Die Pflanzen erhalten größere Blätter, werden höher und fräftiger und befommen zahlreichere, größere früchte. Das gilt allerdings nicht von allen Pflangen; am meiften icheinen die Betreidepflangen durch die Influenzeleftrigität gefördert zu werden.

Ein sehr ersolgreiches Derfahren, Pflanzen zu frühzeitigem Treiben zu veranlassen, schildert Prof. H. Molisch unter dem Namen der "Warmsbadmethode".\*) Er lernte diese Methode bei seinem Bruder, einem praktischen Gärtner, kennen und empsiehlt sie, da sie billiger ist und noch schnelster zum Ziele führt als das sogenannte Itherversfahren und andere Methoden. Da er sie in zahlereichen Dersuchen mit verschiedenen Pflanzen nachsgeprüft hat, so haben seine Ausführungen nicht nur praktisches, sondern auch wissenschaftliches Interesse.

Das Derfahren beruht im wesentlichen darauf, daß man die in der Auheperiode befindlichen Hol3= gewächse einige Zeit einem Warmwasserbade aus= sett und hiedurch zum Austreiben veranlaßt. Taucht man folche Zweige oder auch bewurzelte Bewächse in Wasser von 30 bis 40 Brad, die bewurzelten nur mit der Krone, und läßt sie 9 bis 12 Stunden darin, um fie darauf bei mäßiger Temperatur weiter zu kultivieren, so wird hiedurch in vielen Fällen die Ruheperiode abgefürzt und das Aus= treiben der Knofpen in hohem Brade beschleunigt. Zur richtigen Zeit angewandt, bringt die "Warmwassermethode" bei der Hasel, dem ge= meinen flieder, der forsythie (F. suspensa), der Stachelbeere, der Carche, dem faulbaume, der 206= fastanie, verschiedenen Weidenarten, der Esche, Kornelfirsche und anderen Pflanzen ausgezeichnete Resultate. Prof. Molisch bezeichnet als Bedin= gung für das Belingen der Versuche folgende Umstände (abgesehen von der Natur der Pflanze und der Jahreszeit):

für die Dauer des Bades genügen 6 bis 12 Stunden, bei längerem Untertauchen fann Be= hinderung der normalen Utmung, Schädigung oder sogar Absterben der Knospen eintreten. Ein in mehrstündigen Zwischenräumen gegebenes zweioder dreimaliges Bad gewährt feine Vorteile. Die Temperatur des Bades ift für verschiedene Oflanzen verschieden zu bemessen, die für jedes Bewächs geeignetste Temperatur muß von fall zu fall ausprobiert werden. Während 3. 3. bei der Bafel, der forsythie, der Stachelbeere und dem flieder ein Bad von 30 Grad sehr stark anstachelnd auf das Austreiben wirkt, ift für die Kornelfirsche, den faulbaum, die Birke ein Bad von 35 bis 40 Brad notwendig oder für gewisse Pflanzen (Roffastanien) entschieden beffer.

Da die Tiefe der Auheperiode bei den Pflanzen verschieden ist, so treiben gewisse Geswächse schon unmittelbar nach dem herbstlichen Caubsall, andere erst später. So treiben Kastaniens und Eschenzweige im Vorherbst nicht, im Dezember und Januar aber schon sehr gut. Je mehr die Ruheperiode ausklingt, desto geringer sind dann die Unterschiede im Treiben der gebadeten und der nicht gebadeten Pflanzen.

Das Bad wirkt ganz lokal, d. h. nur die untersgetauchten Knospen treiben früher. Badet man bei einem Zweigsystem nur die rechte oder linke hälfte, so zeigen sich nur die gebadeten Zweige im Treiben gefördert. Fliederstöcke z. B., bei denen



<sup>\*)</sup> Sitzungsber. d. K. Afad. d. Wiff., Wien 1908, Heft 1.

im November nur die Hälfte der Krone dem Warmbade ausgesett wurde und die dann bei mäßiger Wärme im Lichte getrieben werden, bieten einen eigenartigen Unblick: die gebadete Hälfte erscheint nach einiger Zeit in voller Blüte, ein Bild des Lenzes, während die nicht gebadete Hälfte zur selben Zeit noch häufig in Ruhe verharrt und das Bild des Winters bietet.

Die Einwirfung des Bades bleibt, wenn die gebadeten Zweige oder Pflanzen nicht gleich angetrieben, sondern wieder an ihren natürlichen Standort ins freie gestellt werden, wo sie der Cemperatur des Herbstes oder Winters ausgesetzt bleiben, latent (schlummernd). Ins Warmhaus gebracht, verhalten sie sich dann genau wie solche Zweige, die unmittelbar nach dem Bade warmgestellt werden. Es ist zu bemerken, daß der Bärtner die zu treibenden Oflanzen nach dem Warmbade zwei bis drei Wochen in einen Treibkeller oder einen finsteren Kasten sett, deffen Luft mit Wasser= dampf gefättigt ist und eine Cemperatur von etwa 250 C aufweist. Dann kommen sie, deren Blütenrispen und Caubknospen sich inzwischen ansehnlich entwickelt haben, in das Gewächshaus ans Licht, wo sie ergrunen und die Bluten in ihrer naturlichen farbe sich entwickeln.

Unch Prof. Molisch fand, daß ein feuchtes mehrstündiges Luftbad von höherer Cemperatur bei vielen Pflanzen einen ähnlichen Einfluß auf das Treiben ausübt wie ein ebenso temperiertes Wasserbad. Ja in manchen Fällen erscheint das feuchte Luftbad noch vorteilhafter. Es ist daher wohl in erster Linie die höhere Cemperatur, die in den Knospen die zum früheren Austreiben führende Veränderung hervorruft. Ob das auch bei sehr fest ruhenden Knospen gilt, ist noch zu untersuchen.

Jedenfalls leistet das Warmbadverfahren in vielen källen für die Creiberei dasselbe oder noch Bessers als das Atherversahren und dürfte dem letzteren wegen seiner Einsachheit, Billigkeit und Gessahrlosigkeit in der Praxis bald vorgezogen werden.

für die Erzeugung neuer pflanzlicher Wefen hat Prof. B. Winkler\*) neben den vielen schon bestehenden Wegen einen neuen gewiesen, der zur Entstehung pflanglicher Chimaren (oder Tentauren, wie man auch sagen könnte) führt. 2Inlaß zu diesen Dersuchen gaben die berühmten Propf= bastarde, 3. 3. der Cytisus Adami und der Crataegomespilus von Bronvaug (f. Jahrb. V. 5. 133). Die Zweifel an der Bastardnatur solcher Bewächse können nur durch Dersuche beseitigt werden, und dankbare, ja ideale Objekte für derartige Dersuche sind Pflanzen, bei denen der Experimentierende nach Belieben aus jedem Punkte des Stengels Adventivsprosse hervorloden, also auch die Sprogbildung auf die Verwachsungsstelle der bei= den kopulierten Oflanzen beschränken kann. Solche Oflanzen sind febr felten, Winkler fand fie nur unter den Solanazeen (Nachtschattengewächsen) und den frautigen Kapparidazeen (zu denen der Kapernstrauch gehört). Die mit solchen Gewächsen ausgeführten Versuche haben endlich zu einem höchst bemerkenswerten Ergebnis geführt.

Prof. Wintler fopfte fraftige Keimlinge und entfernte alle Uchselknospen und die neu er= scheinenden Knospen in den Blattachseln. Infolge dieser Behandlung erscheinen auf der Schnittfläche des Stengels zahlreiche Udventivsprosse, die dem Callus (schwammigen Wundgewebe) entspringen, der bald nach dem Abschneiden der Spite die Schnittfläche als gleichmäßige Kappe überzieht. Diese fähigkeit der Solanumkeimlinge, aus der Schnittwunde Sprosse zu bilden, benütte Wintler nun dazu, auf den geföpften Keimling der einen Urt durch Kopulation, Sattels oder Keils pfropfung den Trieb einer anderen Urt zu setzen. Cetterer wurde, wenn nach einigen Wochen eine möglichst innige Verwachsung eingetreten war, mitsamt dem obersten Ende der Grundlage wiederum geköpft, so daß die Scheitelschnittfläche zum Teil

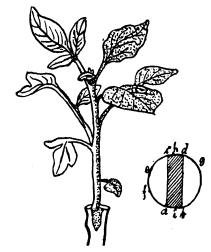

Chinidre aus Comate und Nachtschatten (Die punftierte Balfte).
a auf dem Durchschnitt ift der Sprofipunft.

aus Gewebe der Unterlage, zum Teil aus Gewebe des Pfropfreises bestand.

Ließ man es nun wieder zur Sproßbildung kommen, so entstanden natürlich an den Kändern der Schnittslächen Sprosse, die je nach ihrem Hersvorsommen aus der Unterlage oder dem Pfropstücke reine Pflänzchen der einen oder der anderen Art waren. Bei einer Pfropfung von schwarzem Rachtschatten (Solanum nigrum) auf eine Comatensorte (Solanum lycopersicum "Gloire de Charpinnes") entstanden also an den Punkten e, f und g der Schnittsläche Adventiosprosse, die reine Tomate waren, an den Punkten h und i reine Rachtschattensprosse. Aun wurde aber die Sproßbildung rein auf die Punkte a, b, e und d lokalisiert, so daß die Sprosse genau aus den Stellen herauskommen mußten, wo die Gewebe von Unterlage und Pfropfreis unmittelbar aneinsanderstießen.

Dabei entwickelte sich nun am Punkte a ein Trieb, der von Unfang an zwar völlig einheitlich wuchs, aber auf der einen, dem Comatengewebe der Mutterpflanze zugekehrten Seite Blätter von Comatencharakter, auf der anderen, dem Nachtsschattenteil zugewandten, solche von Nachtschattens



<sup>\*)</sup> Berichte der Deutsch. bot. Gesellsch. XXV, S. 568.

charakter erzeugte. Das achte, neunte und elfte Blatt entstanden so, daß die den Sproß halbierende Trennungslinie zwischen den Geweben der beiden Teilhälsten gerade durch die Blattanlage hindurch ging, so daß beide Gewebearten nebeneinander, nicht etwa durcheinander gewürfelt lagen. Diese Pflanze stellt also kein direktes Unalogon zu Cytisus Adami und den Bronvauxbastarden dar; denn bei diesen sinden sich zumeist ja die Charaktere der beiden Stammarten gemischt, kombiniert, gewissermaßen übereinander vor, während sie hier völlig unversmischt, nebeneinander vorkommen. Unknüpfend an das griechische Sagenungeheuer Chimäre, welches vorn Köwe, in der Mitte Jiege, hinten Schlange

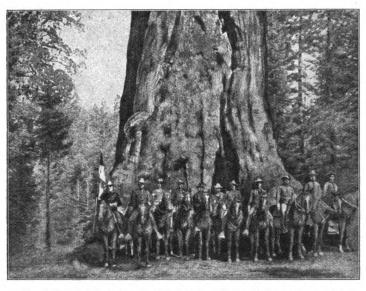

Eine der dem Waldbrand 1908 zum Opfer gefallenen Mammut-Riefern im Calaveras-Hain in Kalifornien.

war, schlägt Winkler vor, solche Gebilde kurzweg pflanzliche Chimaren zu nennen.

Über die Entstehungsweise solcher Chimären kann kaum ein Zweisel bestehen. Es müssen aus dem Kallus, der die aus Tomatens und Nachtsschattengewebe bestehende Schnittsläche überzog, und der ein so einheitliches Gebilde darstellt, daß auch unter dem Mikroskop die Grenzen zwischen den beiden artsremden Gewebearten durchaus nicht zu erkennen waren, mindestens zwei nebeneinander liegende Zellen, eine Nachtschattens und eine Tosmatenzelle, zusammen ein en Adventiosproße Degestationspunkt gebildet haben. Die Unnahme, daß

zwei getrennt angelegte Vegetationspunkte sehr frühszeitig verschmolzen seien, wird durch nichts bestätigt. Dagegen können an der Konstituierung des Vegestationspunktes auch mehr als zwei Zellen beteisligt gewesen sein.

Damit ist zum erstenmal in einwandfreier Weise die theoretisch bedeutsame Tatsache sestgestellt, daß auf anderem als sexuellem Wege die Zellen zweier wesentlich verschiedener Arten zusammenstreten können, um als gemeinsamer Ausgangspunkt für einen Organismus zu dienen, der bei völlig einheitlichem Gesamtwachstum die Eigenschaften beider Stammarten gleichzeitig zur Schau trägt.

211s Jungfernfrüchtigkeit oder Partheno=

farpie der Obstbäume be= zeichnet man eine Erscheinung, die für den Züchter von Bedeutung werden fann, nämlich die grucht= bildung ohne vorhergehende Be= fruchtung. Ewert, der diefe Er= scheinung zum Begenstand seines Studiums gemacht hat, wendet, um die Bestäubung der Blüten zu ver= hindern, eine besondere fluffigfeit an, welche die Narben unempfäng= lich macht. \*) Die sich entwitfelnden Jungfernfrüchte, bei denen der Fruchtansatz schon zeitig durch die aufrechtwerdende Stellung der Kelchblätter angezeigt wird, find an ihrer schlanken form zu er= Mit der Apfelforte fennen. Cellini hat Ewert bis 96 Pro= zent fernlose, bis zu 125 Gramm wiegende Jungfernfrüchte erzielt. Don der Birnsorte Clairgean wurden lauter Jungfernfrüchte mit durchweg verfümmerten Kernen geerntet; hier betrug das Durchschnittsgewicht

Gramm. Weitere erfolgreiche Versuche sind mit dem Apfel Charlamowski und den Birnen Aina, König Karl von Württemberg, holzsarbige Buttersbirne und Gute Luise von Avranches angestellt. Im allgemeinen zeigten sich diejenigen Sorten jungsfernfrüchtig, deren Blüten besonders kräftig gebaute, die Staubbeutel überragende Griffel besitzen. Ewert hegt die Hoffnung, bei den Birnen wenigsstens noch das Kerngehäuse wegzuzüchten.

<sup>\*)</sup> Nat. Aundsch. XXIII, Nr. 31. Unch als besondere kleine Schrift: Die P. oder Jungfernfrüchtigkeit der Obstabäume. Berlin, Parey.

## Aus der Tierwelt.

(Zoologie.)

Sanger, Kriecher und Eurche. \* Unfere geflügelten freunde. . Leben der Tieffee. . Uns der Infektenwelt.

Säuger, Kriecher und Lurche.

ie Anthropomorphenaffen sind schon von jeher meine Lieblinge gewesen — so bes ginnt der alte treuherzige Karl Hagens be cf in seinem an wundervollen Erlebnissen und Erfahrungen überreichen Lebensbuche "Don Tieren und Menschen" den Abschnitt über die Menschensaffen. \*) Wessen Lieblinge wären sie aber nicht, und wer hörte nicht immer wieder gern von ihren

tollen Streichen und ihrem intelligensten Benehmen! Aber nicht jeder weiß so gut mit ihnen umzugehen und so fesselnd von ihnen zu plaudern wie der Besitzer des Cierparkes von Stellingen. Cassen wir ihn deshalb einen Augenblick von seinen Lieblingen ersählen!

Drei seiner Unthropomorphen, das Oranapaar Jakob und Rosa und der Schimpanse Mority, sind in einem mit Turngeräten ausstaffierten Raume des Giraffenhauses untergebracht. "Ihr Benehmen gab denn auch zu recht interessanten Beobachtungen Unlag, über die ich hiermit berichten will. Dabei möchte ich ausdrücklich hervorheben, daß meines Erachtens den Unthropomorphen eine außerordentlich hohe Begabung innewohnt, die erst durch den intimen Umgang mit den Menschen ausgelöst wird und so recht zur Beltung kommt. Bei allen losen Streichen, welche diese drei Uffen ausführten, war der Schimpanse Morit ftets der Conangebende. Er ift immer der Radelsführer, der die Butmutigfeit der Orang-Utans benützt, um bei feinen Dummheiten gum Ziele zu gelangen.

"Da das Giraffenhaus, in dessen abgetrennter Abteilung die drei Uffen untergebracht find, fehr hoch ift, so hatte man die trennende Holzwand nicht bis zur Decke hinaufgeführt, da man annahm, daß es für die Uffen unmöglich mare, bis auf die freie Kante dieser Holzwand und somit ins freie zu gelangen. Morit aber war anderer Un= ficht. Er simulierte bin und ber, wie er die freiheit erreichen konnte. Es spricht nun für die tatfächlich sehr weitgehende Derständigung dieser Uffen unter fich, daß Morit feine Freundin, den weiblichen Orang Rosa, so zu beeinflussen wußte, daß sie mit ihm vereint einen Befreiungsversuch ausführte, bei dem aber nur Morit, nicht Rosa profitierte. In dem Käfig der Uffen befand sich schon seit längerer Zeit eine große hohle Blechkugel. Morit veranlagte seine freundin nun eines Tages, mit ihm zusammen diese große Kugel auf die in der Ede befindliche große Schlaftiste der Uffen hinaufzupraftizieren. Sodann mußte fich Rofa auf diefe Kugel stellen und fich an der Wand des

\*) Vita, Deutsches Verlagshaus, Berlin 1908.

Käfigs aufrichten. Morit sprang nun auf Rosas Rücken — und mit einem tüchtigen Satz und gesschicktem Griffe hatte er das Freie erreicht. Einsmal auf diese Weise aus dem Käsig gelangt, dauerte es nicht lange, und Morit befand sich mit ein paar gewandten Sprüngen zwischen den Giraffen.



Menschenaffe oder Uffenmenich?

Diese nahmen merkwürdigerweise so gut wie gar keine Notiz von dem Schimpansen. Kamen sie Moritz zu nahe, so erhielten sie einen wohlgezielten Schlag von ihm. Als der Wärter in das Haustrat und den Affen in Freiheit sah, konnte er sich zuerst keinen Begriff davon machen, wie dieser ausseinem Käsig gekommen war. Nicht lange danach konnte er Moritz und Rosa bei einem zweiten Dersuche dieser Art überführen und die kolge davon war, daß die Trennungswand erhöht wurde.

"Der erfinderische Morit wußte aber dennoch Rat. Nicht umsonst hing ein dickes Tau im Käfig auf den Boden herab. Morit wußte es, indem er daran turnte, so in Schwingungen zu versetzen, daß es nur eines geschickten Sprunges zur rechten Zeit bedurfte, um wiederum die Höhe der Wand



und damit das freie zu erreichen. Schlieflich wurde ihm aber durch Schließung sämtlicher offenen Stellen seines Behälters die Möglichkeit genommen, sich auf solche Weise zu befreien. Nun hatte Morit schon lange den Wärter beobachtet, wenn dieser mit den Schlüsseln im Schlosse umherhantierte, auch von ihm manchmal die Schlüssel scherzweise zum Spielen erhalten. Eines Cages überraschte Morit nun den Wärter damit, daß er, als ihm die Schlüssel gegeben wurden, den Dersuch machte, die Schlüssel der Reihe nach durchzuprobieren, welcher wohl zum Offnen des Schlofses der geeignetste sein möge. Schließlich hatte das Tier den richtigen gefunden, und es gelang ihm auch mit einiger Anstrengung, die Cür des Käfigs aufzuschließen. Als ich zufällig hinzukam und mir dies erzählt wurde, fragte ich unwillfür= lich: ,Morig! Wie hast du das fertig gebracht? Und als ob der Affe den Sinn meiner Worte be= griffe, glitt über sein Gesicht ein schlaues Sächeln und er wies mir den Schlüffel, als ob er fagen wollte: Mit dem da habe ich es ausgeführt.

"Für die hohe Intelligenz der Tiere spricht auch die Tatsache, daß Jakob ein Stück Eisenstad als Hebel zu verwenden wußte, um das Hängesschloß durch Einsehen dieses Hebels in den Henkel zu sprengen. Die Tiere hatten ein Stück Eisen von ihren Turngeräten losgebrochen und benützten mit vereinter Kraft tatsächlich dieses Eisen als Werkzeng, die geschilderte Manipulation auszusführen, so daß die Tür ihres Käsigs aufging und sie alle drei ins Freie gelangten. Gewiß ein Besweis von der Denkkraft dieser Tiere!

"Eine geradezu einzige Szene war es, als im' Juni dieses Jahres (1908) Herr Oberleutnant heinide von der Schuttruppe in Kamerun einen jungen Gorilla mitgebracht hatte und dieser den beiden Orangs und dem Schimpansen vorgestellt wurde. Dem Gorilla, der sich die drei Kumpane nur genau ansah, konnte man äußerlich nicht viel Aufregung anmerken, wohl aber den anderen drei Uffen. Der Schimpanse drückte gunächst sein Erstaunen durch laute Rufe aus und versuchte dann durch Ausstrecken der Arme durch das Drahtnetz des Bitters den Borilla an sich heranzuziehen. ihm dies nicht gelang, wurde er unwillig und be= warf ihn mit Sand und Steinen. Auch die Orangs zeigten das größte Interesse für den neuen Unkömm= ling und gaben sich Muhe, seiner durch die Drahtwand des Gitters habhaft zu werden. Der Grang Jakob ahmte dem Schimpansen das Bewerfen mit Steinen nach, mahrend Rosa in der Erregung gu speien anfing, was geradezu spaßhaft aussah. Über= haupt war es ein seltener, einzig in der Welt dastehender Unblick, die drei Vertreter der Untropo= morphengeschlechter versammelt zu sehen!"

Auch in den Zirkussen der Großstädte sind die Menschenassen gegenwärtig häusig gesehene Gäste. Der hier abgebildete Schimpanse, Zizi Zamboula mit Namen, der augenblicklich im Zirkus Zusch auftritt und vorher in Paris gastierte, soll sich das durch auszeichnen, daß er gänzlich unbehaart ist. Das seltsame Aussehen hat wohl zu der Sage Dersanlassung gegeben, er sei aus einer Kreuzung von Mensch (Negerweib) und Affe entstanden; daß solche

Kreuzungen zu stande kommen, ist eine den Schwarzen Ufrikas sehr gekäusige Meinung, zu deren Bestätigung durch genaue Nachforschung und Experimente sich gegenwärtig sogar ein namhafter europäischer Gelehrter an Ort und Stelle begeben haben soll.

Wenden wir uns nun von den Affen zu den minder begabten Dierfüßern. Nach einer Zeitungsnotiz, die der Vergessenheit entrissen zu werden verdient, erlegte am 30. August 1908, vormittags 10 Uhr, der Jagdhüter des Barons von Reinach in den Südvogesen bei Hinzbach einen starken Wolfsrüden, der ohne Ausbruch 85 Pfund wog. Er ist also doch nicht gänzlich ausgerottet, der alte Isegrim, und Rotkäppchen dürste auch heute noch auf der Hut sein! Ob man ihn nicht durch rechtzeitige Domestikation vor seinem gänzlichen Untergange hätte bewahren können?

Mit Rücksicht darauf ist eine Mitteilung von Prof. O. N. Witt\*) über die Zähmung des Wolfes von Interesse: man könnte danach durch mehrere Generationen fortgesetzte Bemühungen aus dem Wolfe einen ebenso treuen und anhänglichen Begleiter des Menschen machen, wie es der Hund ist. Ein von O. Mösch in Teufen (Schweiz) behandeltes, im Alter von drei Monaten in einer Menagerie gekauftes, leider dann kastriertes Dersuchstier folgt heute seinem Herrn frei, eilt auf dessen Auf herbei, sucht ihn und läuft, obwohl immer frei, nie vom hause weg. Selbst durch die Strafen des Dorfes und der Stadt kann man den Wolf frei laufen lassen. Begen seinen herrn ift er anhänglich und treu; feige, wie Brehm und Cschudi angeben, ist er nicht, wohl aber sehr furchtsam und vorsichtig. Er nimmt die Speisen anständig aus der hand und versucht nur zu beißen, wenn man ihn prügelt; sonst läßt er sich viel ge= fallen, spielt gern mit jungen hunden und Kagen und benimmt sich ihnen gegenüber niemals biffig. Alte Hunde weichen ihm aus. Bei seinem scharfen Beruche würde er einen leidenschaftlichen Jagdhund darstellen, der besonders dem Beflügel nachgehen würde.

Ühnlich intelligent, treu und anhänglich zeigt sich ein dem Dr. Patersson in Odda (Morwegen) gehöriger, aus Grönland stammender Halbwolf, das Produkt einer Kreuzung von Polarwolf und Eskimohund. Das im Sommer gelbliche, im Winter schneeweiße Tier ist von der Broke eines Meufundlanders. Es folgt seinem Herrn auf Schritt und Tritt und nimmt von gremden keine Notiz. Es ist auch ganz gutartig, obwohl gelegentlich die Wolfsnatur zum Durchbruche kommt, 3. 3. im Reigen von Schafen u. dal. Sehr mertwürdig ist das Verhalten wirklicher Hunde ihm gegenüber. Sie kommen oft herangelaufen, um mit ihm zu spielen, bleiben dann aber in gewisser Entfernung, offenbar sobald sie "wittern", plötlich stehen und laufen dann heulend und mit allen Zeichen der Ungst davon. Panu, so heißt der Grönländer, nimmt von anderen Hunden keine Notig und ignoriert auch ihr beleidigendes Verhalten völlig.



<sup>\*)</sup> Prometheus, 27r. 984 (1908).

Bleiben wir noch einen Moment in der Heimat dieses Mischlings, um von den Beobachtungen Dr. A. Sokolowskys über die Cebensweise der Walrosse 3u hören.\*)

Das Walroß ist ein hochnordisches Tier, das sich nirgends weit von den Küsten des Eisgürtels entsernt, der den Norden unserer Erde umgibt. Die hohe See und steile Küsten meidet es, da es schon durch seine Organisation nur befähigt ist, in flachen Gewässern zur Nahrung zu gelangen. Früher war die Verbreitung der Walrosse eine viel ausgedehntere; aber der Vernichtungskamps, den der Mensch gegen sie unternahm, hat sie in

die höchsten Breiten hinaufgetrieben. Noch im Mittelalter scheinen sie an den Küsten Schottlands zu Hause gewesen

zu fein. Ihre Plumpheit und Schwere sowie die dadurch verursachte schwierige fort= bewegungsart ift für die Tiere ein Bindernis, größere Candreisen zu unternehmen; auch hält die Nahrung fie an den Uferran= dern fest. Merkwürdigerweise ift die Sorschung hinsichtlich ihrer Ernährung noch zu feinem endgültigen Resultat ge= langt. Früher hielt man Seetang für ihre ausschließliche Nahrung; sie scheinen je= doch ausgeprägte fleischfresser zu sein und sich hauptsächlich von zwei Muschelarten, einer Klappmuschel (Mya truncata) und einer Steinbohrmuschel (Saxicava rugosa) zu ernähren. Für die Muschelnahrung spricht auch die eigenartige Bezahnung der Walroffe. Wären fie Pflanzenfreffer, fo mußten die Schneidegahne gum 216= schneiden der Tange besser entwickelt und im Alter nicht reduziert fein. Die breiten Mahlflächen der Backenzähne muffen 3um Zermalmen der Muschelschalen dies nen; denn weiche fleischnahrung schluden sie bei der fütterung ohne zu kauen her=

unter, ebenso wie wahrscheinlich das in der Muschel befindliche Weichtier.

Unger den Muscheln, bei deren Cosbrechen ihnen die Hauer gute Dienste leisten mögen, wäherend die außerordentlich diesen und steisen Vorsten der Schnauze zur Reinigung der schmutzigen, schlammbedeckten Schalen dienen, sollen die Walerosse in der Freiheit auch Sische und sogar das Fleisch größerer Meeressäugetiere zu sich nehmen. Sicher ist, daß man dem Magen erlegter Walrosse Siche und Seehundsreste sowie das Fleisch junger Wale entnommen hat. Die Fresleistungen ausgewachsener Exemplare müssen, nach dem Appetit der Jungen zu schließen, gewaltig sein.

Sehr ausgeprägt ist die Mutterliebe der Walsrosse. Bei nahender Gefahr nimmt die Mutter ihr Junges mit der flosse zu sich und stürzt sich sofort ins Meer; auch flüchtet das Junge bei Aachstellungen auf den Rücken der Mutter. Die riesigen Eckzähne dienen den erwachsenen Tieren nicht nur als Werkzeuge beim Nahrungsgewinn, sondern auch als gefährliche Waffen und als Mittel, das Cand

oder höher gelegene Eisblöcke zu erklettern. Beim Marsche auf dem Cande bewegen sie sich höchst plump auf allen Vieren fort. Um so gewandter sind sie im Wasser, vortreffliche Schwimmer und Taucher, obwohl ruhiger und weniger behend als die Seelöwen. Die Bliedmaßen machen durchaus den Eindruck von Schwimmflossen.

Sehr interessante Ausführungen über die Wale und ihre wirtschaftliche Bedeutung machte Prof. W. Kückenthal im Vereine für Naturskunde in München.\*) Die beiden Gruppen der Wale, die Bartens und die Zahnwale, stammen von verschiedenen landbewohnenden Vorsahren, was



Junge Walroffe.

ihnen jest niemand mehr ansieht. Trot ihrer sische gestalt sind sie nach ihrer gesamten inneren Orsganisation echte Säugetiere; sie atmen nicht durch Kiemen, sondern durch Lungen; ihre Jungen, deren Embryonen in ihrer ersten Entwicklung ganz nach dem Typus der Landsäugetiere gebaut sind, reisen im Mutterleibe und werden nach der Geburt mit Milch gesäugt, und jedes innere Organ gleicht im Zaue den entsprechenden Organen der übrigen Säugetiere.

Ganz neuerdings ist es der Paläantologie auch geglückt, kunde fossiler Walvorfahren zu machen, aus denen hervorgeht, daß die Zahnwale von sehr alten Candraubtieren abstammen, nicht aber, wie man früher glaubte und Steinmann wiederum behauptet, von alten mesozoischen, im Wasser lesbenden Reptilien, den Ichthyosauriern.

Prof. Kückenthal versucht darzulegen, wie aus einem landbewohnenden Sängetier dieser riessige Wasserbewohner werden konnte. Da die Landsängetiere durchweg schwerer sind als das Wasser, so muß allmählich eine Verringerung des spezifis

Jahrbuch der Maturfunde.



<sup>\*)</sup> Die Umschau, XII, 27r. 17.

<sup>\*)</sup> Mat. Wochenschr., VII, Mr. 16.

schen Gewichtes, das gegenwärtig etwa 1 beträgt, d. h. gleich dem Wasser ist, eingetreten sein. Diese Verringerung ist auf verschiedene Weise zu stande gekommen, z. 3. durch verringerte und verlangssamte Verknöcherung des Skeletts, durch Anhäussung einer diesen kettschicht unter der Haut. Bessonders der riesige, bis zu einem Drittel der Körperslänge betragende Kopf bedurste der Entlastung, das mit der Wal in der Auhelage eine horizontale Stellung einnehmen und ohne Ausssührung besondes



Ein Blauwalembryo von 80 cm Cange.

rer Schwimmbewegungen atmen fann. Daher ruhren die pneumatischen Hohlräume des Schädels, daher die Unhäufung von Ol von spezifisch geringerem Gewichte im Vorderkopfe, 3. 3. beim Pottwal und Dögling, daher auch die fluffigen Markmaffen des Unterfiefers bei Delphinen oder das mächtige fettpolster in der Zunge großer Barten= wale. Das Bestreben, in der Ruhelage zu atmen, ohne die Körperlage verändern zu muffen, hat zur Umlagerung der äußeren Rase geführt, die an den beim Auftauchen höchsten Dunkt des Körpers, also scheitelwärts gerückt ift. Sie hat ihre funktion als Riechorgan aufgegeben und dient nur als Ein= und Ausgangspforte der Atemluft, die als mächtige Dampf=, nicht Wafferfäule, wie vielfach noch angege= ben wird, aus ihr emporsteigt. Daher ist der Mame "Spritloch" für die Nasenöffnung irreführend. Aus der Masenöffnung geht auch der Schrei hervor, der wenigstens einem Wale, dem Buckelwal, gu= fommt. Beängstigte oder verwundete Buckelwale können schreien, etwa wie ein riesiges Schwein, das abgestochen wird. Da nun dem Kehlkopfe Stimmbander fehlen, werden die Tone wahrscheinlich durch schwingende Knorpelteile hervorgebracht und gelangen aus anatomischen Bründen nicht durch das Maul, sondern durch die Nase nach außen.

Erstaunlich ift die Menge der aufgenommenen Nahrung. Bei den Bartenwalen, die Mollusten, kleine Krebse oder Sischmassen ins Maul nehmen, mit den Barten, den jederseits vom Baumen herab= hängenden Sischbeinplatten, festhalten und mit der großen Junge nach hinten jum Schlunde drücken, sind für eine Mahlzeit etwa 10 Bektoliter Plankton erforderlich, d. h. bei größeren Tieren. Dag auch die am inneren Rande aufgefaserten, wie ein filter wirkenden Barten nur eine besondere Unpassungs= erscheinung sind, hervorgegangen aus verhornten Baumenplatten, zeigt ichon ihr fpates Auftreten in der Entwicklung der Tiere. Unch die Barten= wale stammen von bezahnten Säugetieren ab; denn bei den jungen Embryonen erscheint in den Kiefern angelegt ein reiches Bebig von Zähnen, die aber niemals mehr durchbrechen, sondern bei der Weiter= entwicklung aufgesogen werden. Die Zahnwale sind meift fischfresser, die mit ihren vielen gleicharti= gen fegelförmigen Sahnen die glatte Beute fest=

zuhalten, aber nicht zu kauen verstehen. Sie schlucken alles ganz hinunter, die größten sogar Tintenfische, die in ungeheueren Zügen die Tiefen des Meeres bevölkern müssen. Manche Wale gehen anscheinend auch großen Kraken zu Leibe, die sich mit ihren mächtigen Urmen und Saugnäpfen kräktig wehren können, wie man aus den Wunden, Narben und anderen Eindrücken dieser Wale entnehmen kann. Der Schwertwal greift sogar Seehunde und kleinere Delphine an. Im Magen eines Schwertswals fand Eschricht ist Delphine und 15 Seeshunde, die bis auf einen durchgebissenen Seehund sämtlich ganz heruntergeschluckt waren.

Eine Neuerwerbung bei den Walen ift die Schwangfloffe, entstanden aus seitlichen Bautfalten an dem langen Säugetierschwang. Dieses neue Coto= motionsorgan rief eine Steigerung der fortbeme= gung hervor, etwa vergleichbar der Bewegung eines Schraubendampfers gegenüber einem Ruderboote. Jede überflüssige Hervorstehung am Kör= per fehlt, alle hervorragenden Organe, welche die Reibung im Waffer hatten vermehren können, find entweder ins Innere des Körpers guruckgezogen worden oder mußten verloren gehen. Auch das Tauchen ift von nicht geringem Einflusse auf die Umformung des Walleibes gewesen. Besonders die großen, Tintenfische fressenden Zahnwale muffen tief hinabtauchen, um zu ihrer Nahrung zu ge= langen. Prof. Küdenthal hat das hinabtauchen eines von der harpune getroffenen Döglings, der ferzengerade nach unten ging, nach dem 216= laufen der Harpunenleine auf etwa 1000 Meter berechnet. Erst nach  $^3/_4$  Stunden tauchte das Cier in der Rähe des Schiffes wieder auf. Die Ans

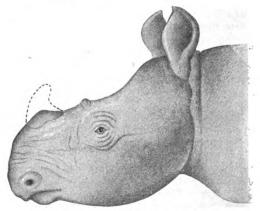

Kopf eines jungen Schirati-Mashorns gur Zeit des hornwechsels.

passungen des Körpers an den Aufenthalt, an den Druck in so großen Tiesen sind ebenso mannigsach wie interessant. Erstaunlich ist, daß sie ohne zu atmen so lange in der Tiese bleiben können, der Pottwal bis  $\mathfrak{z}^{1/3}$  Stunde im Höchstmaße, die Bartenwale durchschnittlich wohl eine Diertelstunde.

Don dem riesigsten aller Säugetiere — das Körpergewicht eines Blauwales von 72 kuß Länge ist auf 73.800 Kilogramm berechnet worden — wenden wir uns zu dem Säugetierzwerge, der Spikmaus. Bei Inn Arbor in Michigan hatte Prof. Reighard auf dem Schnee mehrere häufs

chen Schnecken gefunden. Als er nach dem Urssprung dieses ungewöhnlichen Jundes forschen ließ, stellte sich heraus, daß die Schnecken Eigentum einer Spihmausart seien, die sich außer von Mäusen, Insekten und Regenwürmern, auch von diesen Schnecken nährt. Dieses Tierchen (Blarina brevicauda), dessen Gehör und Tastsinn so scharf wie sein Gesicht schwach entwickelt ist, hat die Gespslogenheit, Nahrungsmittelvorräte und darunter auch Schnecken in großer Menge auszuhäusen und an fühlen Orten auszubewahren. So bringt sie die Schnecken bei kaltem Wetter an die Oberfläche, bei wärmerem unter die Erde.

Nachdem beim indischen Nashorn der Bornwechsel schon geraume Zeit bekannt mar, ift es fürzlich Dr. 21. Sokolowsky gelungen, ihn auch bei einem jungen afrikanischen Rhinozeros im Hagenbeckschen Tierparke zu Stellingen zu be= obachten. \*) Das etwas über ein Jahr alte, bei Schiriati am Diftoriafee gefangene Tier, ein Mannchen, gebärdete sich am 20. März plöglich so un= ruhig und erbost und schrie so heftig, daß der Tierarzt herbeieilte und folgendes feststellen konnte. Das Tier hatte mit seinem Kopfe am Bitter verschiedene Bewegungen ausgeführt, wodurch sich das horn von seiner Unsatstelle löste und nur noch an seinem vorderen Rande mit der Baut in Der= bindung blieb. Das geschah unter starker Blutung und offenbar großen Schmerzen für das Tier. Bald löste sich das Horn dann gang. Eine nachherige Untersuchung zeigte, daß der Hornabwurf schon geraume Zeit vorher vorbereitet war und daß der starke Judreiz, den das von seiner Unter= lage sich lösende Organ verursachte, das Tier zu den Bewegungen am Gitter trieb. Dr. Sofo= lowsty vermutet, daß es sich bei dem Born= wechsel so junger Tiere um eine mit dem Zahn= wechsel in Beziehung stehende Reifeerscheinung handle; denn abgenütt ift das Born in dem Alter noch nicht. Seine Gesamthohe betrug erft etwa 10 Zentimeter. Es dauerte nicht lange, fo war eine Menanlage des Hornes vorhanden und in lebhaftem Wachstum begriffen.

über ungefährliche Giftschlangen und eine gefährliche Eidechse berichtet Dr. f. Knauer.\*\*) Außer den Ottern oder Dipern, gu denen die Kreugotter und die anderen europäischen Ottern, die hornviper Nordafrikas, die Klapperschlangen u. a. gehören, und den Biftnattern (Schlange der Kleopatra, Brillenschlange, giftige Seeschlangen u. a.) haben auch die Trugnat= tern Giftzähne und sind doch als ungefährlich für den Menschen zu bezeichnen. Denn ihre gefürch= teten, meift ftart verlängerten Biftgabne fiten gang binten im Oberkiefer und treten erft in Aftion, wenn diese Schlangen beim Derschlingen ihre Beute gang zum Schlund hineingeschoben haben; dann erst können die Biftzähne eingreifen und das Gift der Drufen in die Wunden abfliegen laffen. Man kann sie deshalb getrost wie andere ungiftige Mat= tern in die Band nehmen.

Dr. Knauer beschreibt zwei in unserer eurospäischen Fauna (Südosteuropa beziehungsweise Mittelmeerländer) heimische, auch schon als Tersrarientiere im Handel besindliche Trugnattern, die Katenschlange und die Sidechsennatter, nach Ausssehen und Lebensweise und geht dann noch auf die ebenfalls für größere Terrarien geeigneten, intenssiv grünen Baumschlangen aus Indien, Teylon, Südchina, Zentrals und Südamerika ein. Ihr grünes Schutkleid past gut zu ihrer Blatts

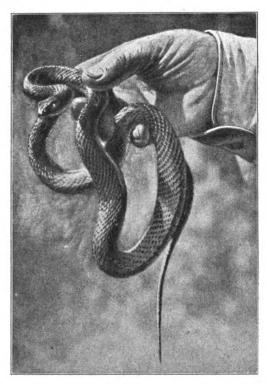

Eidechsennatter.

umgebung; sie nähren sich von Sidechsen, die der Wirkung ihres Giftbisses erliegen, sind aber für grössere Tiere und Menschen gleichfalls ganz ungesfährlich.

Much das Gift der Krufteneidechsen oder Krustenechsen (Heloderma suspectum und horridum), des Überrestes einer älteren geologi= schen Epochen angehörenden Samilie, ist schon lange bekannt. Die alten Uzteken, deren Wohnsitze die Beimat diefer Echsen sind, hatten große gurcht da= vor, und noch heute glaubt man in den südwest= lichen Teilen Nordamerifas allgemein, daß der Big sicheren Tod bringe. In Wirklichkeit scheint je= doch der Big dieser tatsächlich mit Giftzähnen und Biftdrufen ausgestatteten Wustenechsen nicht allzu gefährlich zu sein; nur in ganz vereinzelten fällen erfolgte der Cod der Gebissenen. Nach dem Benehmen der Aquarienechsen Dr. Knauers, die sich ruhig in die Band nehmen ließen und nur arg gereizt in Born gerieten, dürften die Krusten= echsen auch im Freien nur in äußerster 27ot von ibrem Bebiffe Bebrauch machen.

<sup>\*)</sup> Die Umschau, XII, 27r. 20.

<sup>\*\*)</sup> Die Umschau, XII, 21r. 54; Aat. Wochenschr., VII, 21r. 25.

Don einem anderen Reptil, den famoanifchen Schildfröten, erzählt W. von Bulow.\*) Es sind in Samoa zwei Meerschildkröten vorhanden, Chelonia imbricata und Ch. virgata, deren Lebensweise ganz die gleiche ist. Sie sollen nach Ungabe der Eingeborenen ihre Eier in dunkler Nacht, etwa drei Nächte vor und drei Nächte nach Neumond, im Sande vergraben — das wird richtig sein - und dann soll die Krötenmutter in moalichster Nähe in der Cagune warten, bis nach etwa 14 Tagen die 100 bis 200 Jungen ausgeschlüpft sind, um möglichst viele von ihnen zu verschlingen und 14 Tage darauf das Brutgeschäft von neuem zu beginnen. Bulow fand dagegen, daß die Jungen erst nach 84 Tagen ausschlüpften. Ebenso falsch wie die Sabeleien der Samoaner ist die alte Schulmeinung, daß der Zweck des Vergrabens der Eier im Sande der fei, die Eier von der Sonne erbrüten zu lassen. In Wirklichkeit werden die Gier in dem salzhaltigen Sande vergraben, um vor Raub= insetten und vor den Wirkungen der Sonnenstrahlen, der Belichtung und der Wärme geschützt zu werden. Außerdem ist die feuchtigkeit des Meeresstrandes, die bei jeder eintretenden flut er= neuert wird, eine der hauptbedingungen für den gunstigen Erfolg der Erbrutung der Schildfroten. Die feuchtigkeit des Brutlagers sichert eine große Beständigkeit in dem Wärmezustande des die Eier umgebenden Sandes und hat einen gunstigen Einfluß auf die Entwicklung der Schildkrötenembryonen.

Bemerkenswert ist, daß bei Erbrütung der Eier in der Freiheit die jungen Schildkröten alle gleichzeitig den Brutplatz verlassen und wie ein aufgestörter Umeisenhausen dem Meere zueilen. Die zuerst erbrüteten Schildkröten müssen also bewesgungslos mehrere Tage unter der Sanddecke geslegen haben.

Jum Schlusse dieses Abschnittes sei noch über einige Arbeiten berichtet, zu denen Mitglieder des Umphibiengeschlechtes den Stoff geliefert haben.

frühere statistische feststellungen an jungen frofchen hatten fast in allen fällen ein starkes Aberwiegen der weiblichen Tiere über die männ= lichen gezeigt. Der Physiologe Pflüger 3. 3. kultivierte frosche (Rana temporaria) aus der Umgegend von Bonn, Utrecht und Königsberg. Er fand bei den froschen aus Bonn in seinen Kulturen 35 Prozent Männchen zu 65 Prozent Weibchen, bei denen aus Utrecht 13 Prozent Männchen zu 87 Prozent Weibchen und endlich bei denen aus Königsberg 48.5 Prozent Männchen zu 51.5 Prozent Weibchen. Nachprüfungen an in der Natur aufgewachsenen jungen Tieren derselben Begenden ergaben die gleichen Verhältniszahlen. Mun machte er statisti= sche Untersuchungen an ausgewachsenen, geschlechts= reifen froschen der drei Begenden und fand, daß hier Männchen und Weibchen in gleicher Zahl vertreten waren.

Pflüger schloß nun hieraus folgendes: Man könnte annehmen, daß in der Jugend die Sterbslichkeit des weiblichen Geschlechtes größer als die des männlichen sei, so daß schließlich sich Gleichsheit der Jahl beider Geschlechter ergebe; dieser

Bedanke sei jedoch hinfällig, weil ja dann in Königsberg, wo schon bei den jungen fröschen Männchen und Weibchen in sast gleicher Zahl verstreten sind, schließlich bei den alten eine verschiesdene Zahl gefunden werden müßte, und weil dann bei den Utrechter fröschen die Herstellung der Geschlechtergleichheit ein ganz kolossales Absterben der Weibchen erfordern würde. Um diesen Unwahrscheinlichkeiten aus dem Wege zu gehen, entschloß sich Pflüger zu der Ansicht, daß es bei den jungen fröschen dreierlei formen des Geschlechtes geben müsse: Männchen, Weibchen und geschlechtlich unsentschiedene, Hermaphroditen oder besser Mittelsformen.

Unknüpfend an diese Cehre Pflügers hat W. 5 ch mitt = Marcel neue Untersuchungen über den anscheinenden Hermaphroditismus beim Caufrosch angestellt. \*) Durch mitrostopische Untersuchung der Tierchen in den verschiedenen Alters= stufen von Beendigung der Metamorphose an bis gum Alter von 22 Monaten fand er, daß bis gum zweiten Monat 85 Prozent Weibchen und 15 Prozent Männchen ohne erkennbare Zwischenformen vorhanden waren; dann aber traten solche in zu= nächst immer wachsender Menge auf, und zwar nahmen sie auf Kosten der Weibchen zu, deren Zahl sich dementsprechend verminderte. Das hielt bis zum zwölften Monat nach der Metamorphose an, in welchem 54 Prozent Weibchen, 24 Prozent Zwischenformen und 22 Prozent Männchen vorhanden waren. Run verwandelten sich die Zwi= schenformen allmählich sämtlich in Männchen, so daß bei annähernd 22 Monate alten Tieren ein Beschlechtsverhältnis von 52 Prozent Weibchen zu 48 Prozent Männchen (unter 200 froschen 104 Weib= chen und 96 Männchen) gefunden wurde. Die mitrostopische Untersuchung ergab, daß tatsächlich die weiblich erscheinenden Organe der Zwischenformen in männliche sich verwandelt hatten.

Daß die Organismen, welche die kalte bezies hungsweise dürre Jahreszeit mittels einer Wintersruhe oder eines Winterschlases überdauern, Resservestoffe aushäusen, ist bekannt, ebenso daß diese Reserven in den Pslanzen hauptsächlich aus Kohleshydraten (Stärke, Zuder verschiedener Art, Inulin u. s. w.), in den Tieren vorwiegend aus Setten bestehen. Daß letzteres nicht bloß zufällig so ist, sondern, vom Standpunkte der Zweckmäßigkeitsslehre aus betrachtet, eine sehr weise Einrichtung der Natur darstellt, zeigt Dr. M. Bleibtreu in einer Arbeit über Reservestoffe im tiesrischen Organismus, wobei er auf einen bessonderen Ausnahmefall näher eingeht. \*\*)

Unter allen Nahrungsstoffen des Tieres und des Menschen haben die zette den größten Nährswert. Ein Gramm zett stellt dem Organismus, wenn es in ihm oxydiert wird, 9.5 Kalorien, ein Gramm Stärke nur etwa 4.2 Kalorien zur Dersfügung. Der Energiegehalt des zettes übersteigt also den einer gleichen Gewichtsmenge Stärke um mehr als das doppelte. Es ist aber für den ties



<sup>\*)</sup> Globus, 3d. 93 (1908), Ar. 18.

<sup>\*)</sup> Archiv f. Mitrost., Anat. und Entwicklungsgesch., Bd. 72 (1908), Heft 3.

<sup>\*\*)</sup> Mitteil. des Naturwiff. Bereins für Neuvorpommern und Rügen, 39. Jahrg.

rischen Körper, von dem große Ceistungen und besonders eine freie Beweglichkeit verlangt werden, von großer Bedeutung, daß er seine Reservestoffe in möglichst konzentrierter Form — möglichst viel Energiegehalt bei möglichst wenig Gewicht — bei sich führt.

Dazu kommt noch etwas anderes: die Gewebe des tierischen Körpers sind durchweg sehr wasserreich; selten enthalten sie weniger als 70 Prozent Wasser, so daß der Tierkörper stets zum größten Teil aus Wasser besteht. Das fett aber lagert sich in form des fettgewebes als eine fast mafferfreie Substanz, also wiederum mit möglichst wenig Ballastgewicht ab. 211s dritter Vorteil ist endlich anzuführen, daß nicht bloß die Urt, sondern auch der Ort dieser Ablagerung besondere Vorteile für den Cierkörper bietet. Das fett wird im Organismus hauptsächlich im Unterhautfettgewebe abgelagert und umgibt so — als schlechter Wärmes leiter - den Körper wie ein Mantel, der ihn vor zu großer Wärmeabgabe schütt. Das Sett "wärmt" so den Körper gewissermaßen zweimal, einmal, indem es als schützende Gulle die Warmeabgabe beschränkt, das zweitemal, indem es bei feiner Orydation Wärme erzeugt.

Doch kann, wie die Pflanze neben ihren Kohleshydraten fett, so der tierische Organismus neben seinem Reservefett auch Kohlehydrate als Reservestoff ausspeichern. Auf Grund der Arbeiten des großen französischen Physiologen Claude Vernard wissen wir, daß es auch eine "tierische Stärke" gibt, ein der vegetabilischen Stärke ähnsliches Kohlehydrat, das im Cierkörper als Reservestoff in fast allen Geweben anzutreffen ist und, da es unter ganz gleichen Vedingungen wie die Stärke sich in Jucker umwandeln kann, allgemein als Glykogen (Süßsofferzeuger) bezeichsnet wird.

Im allgemeinen ist die Menge, in der diese Substanz in den Organen der Ciere vorkommt, nicht groß; nur in der Leber kann es zu sehr großen, in Muskeln zu recht ansehnlichen Anhäufungen von Glykogen kommen. Durch geeignete kütterung hat man bei Hunden einen Glykogengehalt von 3.787 Prozent ihres Gesamtgewichtes und von nicht weniger als 18.69 Prozent des Lebergewichtes erzielt. Doch ist dieses Resultat immerhin ein künstlich hersvorgebrachtes. Bleibtreu hat dagegen an frisch gesangenen fröschen einen noch höheren Glykogengehalt ermittelt, besonders hoch wiederum in der Leber dieser Tiere.

Im Sommer, wenn die Frösche am reichlichsten Nahrung zu sich nehmen und offenbar am meissten Gelegenheit zur Anhäufung von Reservestoffen hätten, ist am wenigsten Glytogen in ihrem Körper enthalten, während sie im Winter, wenn sie hungern, stets ansehnliche Vorräte davon besitzen. Erst wenn es gegen den Herbst geht, gegen Ende Angust, beginnt der Glytogengehalt der Frösche zu steigen, um in ziemlich schnellem Anstieg Ende September bis Ansang Oktober das Maximum zu erreichen. Dieser Anstieg geschieht merkwürdigerweise zu einer Zeit, in der das futter der Ciere schon knapper wird, ja er tritt sogar noch ein, wenn die Frösche überhaupt kein Futter erhalten. Hier muß also

das Kohlehydrat aus Substanzen gebildet werden, die keine Kohlehydrate sind, also aus anderen Dorratsstoffen. Während der Wintermonate sinkt dann der Glykogengehalt der frösche zwar allmählich etwas, bleibt aber während dieser ganzen Zeit auf einem sehr hohen Stand, so daß im März noch immer bedeutend mehr davon vorhanden ist, als in den Sommermonaten vor dem herbstlichen Unstitieg.

Die auf Prof. Bleibtreus Anregung von Dr. Mangold und Dr. Kan Kato aus Cotio ausgeführten Untersuchungen von froschlebern ergaben einen Glytogengehalt von 10.76 bis zu 20.15 Prozent des Cebergewichtes; letteres ist der größte Glytogengehalt, der bisher in einem tierisschen Organ getroffen worden ist. Untersuchte man wasserfei gemachte froschlebersubstanz, so stieg der Glytogengehalt bis zu 50 Prozent der Crockenssubstanz, etwa viers bis fünsmal so viel als das daneben vorhandene zett; ebenso übertraf das Glystogen auch die Eiweißtörper der Ceber an Menge.

Diese gewaltige Unhäufung von Kohlehydratreserven in dem Froschkörper im Herbst, wie auch
der hohe Stand dieser Vorräte während des ganzen Winters, hat ohne Zweisel für die Besonderheit des Stoffwechsels dieser Tiere im Winters
schlaf und während der nahrungslosen Zeit im
Frühjahr, wo die Zeugung besonders starke Unforderungen an ihre Leistungsfähigkeit stellt, eine
große Bedeutung.

### Unsere geflügelten Freunde.

Uns der Külle des Neuen, das im vergangenen Jahre aus der Vogelwelt veröffentlicht ist, sollen hier zunächst einige Arbeiten allgemeineren Inhalts und dann eine Unzahl anziehender Einzelsbeobachtungen berücksichtigt werden.

Die flugfähigkeit erscheint als eins der hervorstechendsten Merkmale des Dogels, so herporstechend, dag wir stuten, wenn uns ein Dogel bhne flugvermögen entgegentritt. In einer Urbeit über "fossile flugtiere und Erwerb des flugvermögens" sucht Prof. W. Branca\*) u. a. auch zur Klarheit über den Weg zu kommen, auf dem die Dögel diese fähigkeit erworben haben. Während bei den Insekten unter Schonung der Ertremitäten besondere flugorgane ausgebildet wurden, murde der Erwerb solcher Organe bei den übrigen fliegen nur durch Umbildung der Dorderbeine ermöglicht. Kein Übergang verbindet diese beiden Gruppen, mas daran liegt, daß bei den Wirbeltieren ein Stützorgan für etwaige Rückenflügel, wie dies die Insetten in ihrem Chitinpanzer besitzen, fehlt. Innerhalb der Wirbeltiere sind zwei Wege der flügelbildung verfolgt worden. Der eine liegt bei den Hautfliegern vor, der andere bei den Bögeln. Bei den ersteren (dem Oterodaftylus, den flattertieren) bildeten sich Bautverdoppelungen zum Teil zwischen den eigens dazu riesig vergrößerten Ertremitäten, ähnlich den Schwimmhäuten der im Waffer lebenden Tiere, nur daß in dem dunneren Medium der Euft die



<sup>\*)</sup> Abhandl. d. K. Preng. Afad. d. Wiff. Berlin 1908.

Blächenentfaltung eine bei weitem gewaltigere sein nuß.

Welchen Weg mag nun die Natur bei der Ausbildung des flugvermögens der Bögel beschritten haben? Sind sie aus Hautsliegern her-



fliegender froid von Borneo.

vorgegangen, oder ift ihr fliegen im Unschluß an das fallschirmschweben entstanden, wie es die flughörnchen, gewisse Schlangen, 3. 3. manche der oben erwähnten Baumschlangen, u. a. ausüben? Professor Branca vermag eine sichere Untwort darauf nicht zu geben; er fagt: Irgend welche sicheren Unhaltspunfte dafür, daß die Dögel als Bautflieger begonnen

haben könnten, liefert weder die Palaonto= logie noch die Ontologie der heutigen Dögel. Die Entstehung der federn wird leicht verständlich, wenn man die Haare der flatter= tiere (Chiroptera) betrachtet. Denn hätten die federflieger als hautflieger begonnen und hätten sich allmählich federn ausgebildet, so würde die Hautverdopplung überflüssig ge= worden und schließlich bis auf geringe Reste ge= schwunden sein. Diese Unnahme hat manches für sich. Sollte aber die allgemeine Unnahme richtig fein, daß die fliegenden Tiere aus fall= schirmtieren bervorgegangen find, dann müßten freilich die Federflieger auch als Hautflieger begonnen haben. Was nun da das Richtige ift, bleibt vorläufig unentschieden.

Jedenfalls liegt die Seit dieser Umwands lung sehr weit zurück. Wahrscheinlich zogen schon zur Tertiärzeit die Vögel ihre Straßen zwischen Nord und Süd hin und wieder, und wie sie dann mit dem Eintritt der Diluvialperiode allmählich zurückges drängt wurden, so scheinen sie gegenwärtig langs sam wieder die verlorenen Standlager zurückers obern zu wollen. Eine Arbeit W. Schusters berichtet über diese neuerdings sich mehrenden ornithologischen Anzeichen einer wies derkehrenden Tertiärzeit.\*) Schon früs

\*) Matur und Hans, 16. Jahrg., Heft 10.

her hatte er als Dögel, die, obwohl eigentlich Jugvögel, mehr und mehr in Trupps oder Jamislien und immer regelmäßiger in Deutschland zu überwintern pflegen, folgende Arten sestgestellt: Stare, grauweiße und grangelbe Vachstelzen, Heckensbraunellen, gemeine Vefassinen, Turmfalken, Kösnigsweihen, Mönchgrasmücken, Girlitze, Rotkehlschen, feldlerchen, hischreiher, Störche, Wiesenpiesper und Hausrotschwänzchen. Dazu kommen weiter die Vraunkehlichen, in England teilweise schon braunsmern, in immer wachsendem Naße Amseln, Weibschen und Jungvögel der Vachsinken, Ringels und Hohltauben, Klebige an der Rothschefüste und auf den friesischen Inseln. Ferner an verschiedenen Orten, allerdings meist nur in einzelnen Exemplaren, Wasserläufer, Brachvögel, Wasserralle u. a.

Bei manchen Dögeln läßt sich fortgesett ein stufenweis weitergehendes Vorrücken der Grenzen des Überwinterungsgebietes nach nördlicheren Breisten seiftstellen; Vögel, die früher ohne weiteres als

Zugvögel galten, muf= fen jett schon für große Gebiete als "teilweis Standvögel" bezeichnet werden. Undere Dögel schieben ihr sommer= liches Aufenthalts= und Brutgebiet ständig immer weiter nordwärts oder verlegen es unter gleichbleibender Breite in höhere Berglagen. diese Tatsache Huch belegt W. Schuster mit zahlreichen neuen Beispielen, nicht nur



fledermaus.



Unsstralischer flugbeutler. Drei Hautflieger.

aus der Vogelwelt, sondern auch aus dem Reiche der Insekten; so wurden, um nur noch ein Beispiel anzuführen, im Sommer 1901 und 1902 erstaunlich viele Puppen des Cotenkopfes bei der Kartoffelernte in Oberhessen gefunden: die Heismat dieses Schmetterlings ist Süds und Mitteleuropa.

In einer weiteren Arbeit über das Anbreschen einer neuen Tertiärzeit und die Beurteilung dieser Hypothese seitens der Aatursorscher bringt W. Schuster noch eine Anzahl dahin gehören-

der neuer und schöner Beobachtungen. Cypisch wieder für die Unziehungsfraft, die das immer gleichmäßiger werdende, die schroffen Begensätze zwischen Sommer und Winter einbüßende Klima auf die Dogel= und Insettenwelt ausübt, ist 3. B. in der allernenesten Zeit das Dorruden des fch we i-(Phyllo-Berglaubvogels pneuste montana) auf beide Schwarzwaldseiten sowie in die schwäbische Alb, an den federsee, ins Donautal, nach Württemberg und Bayern. Wundervoll ist folgende Bemerkung Schusters, die zeigt, daß sich die Wiederkehr einer Certiarzeit schon länger anbahnt. Eine Untersuchung ergab, daß bei den nicht mandernden Steinfäugen, Waldkäuzen und Schleiereulen die Hügel nach Süden zu, also bei den südlicheren Cofalrassen, die in Grenzgebieten unvermerkt ineinander übergehen, immer fürzer werden. Da nun ein länger ausgebildeter flügel bei ein und derselben Dogel= art stets ein Zeichen dafür ist, daß der Vertreter mit dem längeren flügel einer mehr nördlichen Cokalrasse angehört und größere Reisen machen muß als der südliche Artvertreter, also ausgesprochenermaßen Zugvogel ist, und da nun die nördlichen Cokalrassen der Eulenarten nicht mehr ziehen, so ist der Schluß gerechtfertigt, daß sie früher haben ziehen mussen, also bei uns aus Wandervögeln zu dauernd seghaften Urten gewor-

ferner macht W. Schuster, was hier gleich angeschlossen werde, obwohl es sich nicht um Dögel handelt, auf zwei Insetten aufmerksam, die in der Einwanderung begriffen erscheinen und als Bürgen einer nahenden Tertiärzeit, einer Epoche ausgeglichenerer Sommer- und Wintertemperaturen angesehen werden können. Beide traten sie zunächst in der Umgebung des Mainzer Bedens (Mainz bis Bingen) auf, wo das wärmste Durch= schnittsklima Deutschlands herrscht. Seit 1903 wird hier und in der Umgebung die sonst nur aus südlicheren Gegenden bekannte Sattelichrecke (Ephippigera vitium), eine stattliche, im Berbst munter musigierende Beuschrecke, beobachtet, und feit etwa 50 Jahren dringt langfam die stahlblauflügelige große Holzbiene (Xylocopa violacea) nordwärts vor, so daß sie jett schon im Untermaintal feine seltene Erscheinung mehr ift. Ihr Einfall vollzog sich durch die Burgundische Pforte aus dem fluggebiet der Saone und Rhone, wahrscheinlich auch noch durch das Moseltal, und jett ist sie in vereinzelten Posten schon im milden Cahntal angelangt.

Wir wenden uns nun nach dieser Abschweisfung wieder der Bogelwelt zu, und zwar einer Frage, die durch den Wandertrieb der Bögel immer wieder angeregt wird, der Frage, wie weit der Instinkt reicht und wo die Verstandestätigkeit beginnt.

Als reine Instinkthandlungen fast Oberstabsarzt Dr. J. Gengler in einer Arbeit über der Dögel Instinkt und Verstand\*) den Wandertrieb der Zugvögel auf, dem zu folgen sie willenlos gezwungen sind, ebenso das Fortpslanzungsgeschäft, obwohl hier die Sache nicht mehr so

einfach liegt; denn manche Phasen dieses Beschäftes sind von der Erfahrung und der Derstandestätigkeit der einzelnen Individuen abhängig. Beim Aufsuchen eines Nistplates und beim Nestbau ist es nicht mehr der Instinkt allein, der alles macht, hier setzen schon gewonnene Erfahrung und Übung des betreffenden Individuums ein. Denn triebe der Instinkt allein den Dogel zur Wahl des Nistplates, so wurden niemals Nester an ungeeigneten Plägen stehen, an denen sie unbedingt der Zerstörung anheimfallen müssen. Underseits wieder würde auch ein Dogelpaar nicht, wie man es vielfach beobachten tann, sein halbfertiges Rest verlassen und an einem anderen Plate ein neues bauen. Sicher hat es während des Baues bemerkt, daß der ge= wählte Plat ein ungünstiger war. Der Trieb zum Bauen und das Talent der Baufunst ist angeboren, wird aber erst durch Erfahrung und Ubung ausgebildet und vollendet. Weshalb auch ältere Weibchen bessere, haltbarere Nester bauen und diese aus praktischerem Material herstellen als junge, die noch Stümper in der Kunst sind.

Auch die Sütterung der Jungen und die Auswahl der gereichten Nahrung sowie die Menge derselben ist sicher nur der Aussluß des Naturtriebes. Denn fast niemals, ausgenommen bei besonderen Witterungsverhältnissen, beobachtet man, daß im Nest sitzende Vögelchen ertranken, an überfütterung oder an Nahrungsmangel zu Grunde gehen. Hier gibt der Instinkt den alten Tieren genau ein und an, was sie zu tun und zu lassen haben.

Bei der Erziehung der Jungen dagegen nach dem Verlassen des Nestes zeigen die Alten vielsach Verstandestätigkeit und Überlegung. Dr. Gengler sührt aus seiner mehr als dreißigjährigen Ersahrung viele Beispiele dafür an, daß auch für den Vogel das Wort gilt: "Durch Ersahrung wird man klug", und daß Verstandestätigkeit und Überlegung bei ihm eine große Rolle spielen. Hier einige seiner Beispiele.

Die Jungen einer Rabenkrähenfamilie (Corvus corone) hatten es sich auf einem Uste am Wald= rande bequem gemacht und blieben trot Beng= lers immer größerer Unnäherung ruhig siten, ohne auf das geradezu wahnsinnige Schreien ihrer Eltern zu hören. Da flog plötlich die eine alte Krähe herab und spazierte dirett vor ihm im Brase umher, indem sie durch eigenartige Sprünge seine Aufmerksamkeit zu erregen suchte. Unterdessen stieß die andere, ohne einen Caut von sich zu geben, die drei Jungen vom Uste und führte sie in den dichten Wald hinein. Erst als das Geschrei des Batten von fern ertonte, entfernte fich der schwarze Beld por Benglers füßen mit großer Gile. Dieser sowie viele ähnliche bekannte fälle sind sicher nicht allein der Ausfluß eines unbewußten Handelns, die Vögel stellten sich auch nicht krank oder flugunfähig, machten auch keine Miene, den feind vom Plate wegguloden, sondern fie wollten nur seine Aufmerksamkeit von den Jungen weg und ganz auf sich ziehen, sie waren sich auch ihrer ge= fährlichen Rolle wohlbewußt, wie ihr späterer Schleuniger Rudzug erfennen läßt.

Nicht alle Vogelarten sind gleich gut befähigt und gleich guten Gedächtnisses. Sperlinge und



<sup>\*)</sup> Die Umschau XII, 27r. 9.

Buchfinken, überhaupt alle in der Nähe des Menschen lebenden Dögel sind außerordentlich vorsichtig, kennen und vermeiden die ausgestellten Fallen. Die Meisen dagegen, insbesondere die Kohlmeisen, scheinen geradezu unfähig zu sein, gesammelte Ersfahrungen sich zu Nuten zu machen. Eine alte Kohlmeise schlüpfte in eine mit Speck geköderte Mausefalle und mußte eine ganze Winternacht darin zubringen, so daß sie fast erfroren wäre; in der nächsten Nacht saß dieselbe, am Schwanze gezeichenete Meise wiederum in derselben Falle. Das ist bei Meisen das Gewöhnliche.

Anch das Warnen der Vögel wollen manche als instinktive, unbewußte Außerung, gleichsam als eine Reflexbewegung erklären. Dr. Gengler teilt diese Ansicht nicht, ist vielmehr der Meinung, daß der Vogel bewußt seine Artzenossen durch Ausstrehen des Warnungsrufes aufmerksam mache. Artzerende Vögel verstehen sehr bald diesen Auf genau so gut wie die Artzenossen.

Bei ärztlichen Dornahmen an sich selbst zeigt der Dogel nicht selten großes Derständnis und überlegung. Bengler fah, wie ein Grünfink feine eine schwerverlette Hinterzehe erst nach langer, eingehender Untersuchung mit dem Schnabel wegbig und so in wenigen Tagen eine glatte Heilung erzielte. Desgleichen bif eine in Dr. Benglers Voliere untergebrachte Rabenfrahe den vorderen Teil ihres zerschossenen flügels mit einigen fraftigen Biffen ab. Das find fälle - Bengler erzählt ihrer noch mehrere — die sicher nur mit Zuhilfenahme der Verstandestätigkeit ausgeführt werden konnten. Ein sehr schönes Beispiel von überlegung erzählt Tennent von der auf Cevlon lebenden Blanzfrähe (Corvus splendens Vieill.). Eine solche hatte gern den im Besitze eines Hundes befindlichen Knochen gehabt. Sie tanzte deshalb por dem hunde einher, um feine Aufmerksamkeit von dem begehrten Knochen abzulenken. Als dies nichts nütte, holte sie eine ihrer Benossinnen herbei. Diese stieß nun auf den nichts ahnenden hund herab, und als sich dieser erschrocken und zornig zugleich erhob, holte die andere Krähe den nun unbewachten Knochen fort.

Nicht nur untereinander, auch dem Menschen wissen die Dögel sich verständlich zu machen. Eine hiefür recht beweiskräftige Beschichte erzählt Kollibay von einem gefangenen Seidenschwanze (Ampelis garrulus): Wenn mein Seidenschwanz mich erblickt und hunger hat - und den hat er immer -, springt er klirrend von einer Sitstange zur anderen, dabei zudend mit den flügeln schlagend. Eines Morgens hatte ich ihm bereits eine Handvoll Beeren hingeworfen, die sehr bald seinen Kropf dick hervortreten ließen. Als ich bald darauf wieder das Zimmer passierte, bettelte mich der Dogel in der lebhaftesten Weise wiederum an. Kaum näherte ich mich der gutterkifte, ein Moment, in dem sonft seine Aufregung den Höhepunkt erreichte, so sprang zu meinem Erstaunen der Vogel auf den Boden herab, trippelte zu seinem tiefen Wassernapfe und senkte lange seinen Kopf hinein, um sich darauf ruhig auf die Sitsstange zu begeben. Dieses Be= nehmen fiel mir auf, ich trat an den Käfig heran und sah, daß der Wassernapf nicht einen Tropfen Klüssigkeit enthielt, staubtrocken war. Ich muß gestehen, daß ich den verblüffenden Eindruck gewann, der Dogel habe mich um Wasser angebettelt und mich, als ich ihn misverstand, in der allein richtigen Weise auf meinen Irrtum ausmerksam gemacht.

Ein Tier, fagt Dr. Bengler, das nur dem Instinkt folgt, stets unbewußt handelt, ist auch nicht befähigt, lustig zu sein oder andere zu eigener Belustigung zu necken, wie man dies bei Bögeln gar nicht selten beobachten kann. Eine von ihm aufgezogene zahme Elster bewohnte mit einem Ceonberger gemeinsam den Hofraum. Sowie der Hund sich zum Mittagsschläschen hingestreckt hatte, kam die Elster und hactte ihn in die außerste Schwangspite, so daß der hund erwachte und höchst ungehalten knurrte. Nach kurzer Zeit hatte sie folgenden Trick erfunden. Sobald sie gehackt hatte und der hund auffuhr, kmrrte sie ihn, ehe er beginnen konnte, genau mit seinen eigenen Cauten an, so daß der verblüffte hund jedesmal mit eingezogenem Schwanze den Plat verließ; die Elster folgte dann in lustigen Sprüngen hinterdrein.

So ließen sich noch ungezählte Beispiele anstühren, die dem einsichtigen Menschen mehr oder minder klar machen, daß auch das kleine Dogelshirn wohl zu arbeiten versteht. Die Erfahrungen, die das einzelne Individuum oder eine ganze Urt sammelt, werden gut aufbewahrt, es werden Schlüsse daraus gezogen und das Benehmen danach eingerichtet. Hier bildet der Instinkt nur die Grundslage, auf der das Tier das übrige aufbaut, und die Erfahrungen einer Generation kommen durch Dererbung wahrscheinlich dem Instinkt der folgensden teilweise zu nutze.

Eine Ungahl hübscher Beispiele dafür, mas Instinkt und was Verstand im Vogel leisten können, bieten uns des Candwirtschaftslehrers P. Wemer "Notizen zur westfälischen Dogelfauna". \*) In einer Urbeit über Belege und Nester des grünfüßigen Teichhuhns (Gallinula chloropus) finden sich 3. 3. Ungaben über Niststätten, die darauf schließen lassen, daß der Dogel bei der Wahl und Anlegung der Riststätte nicht dem Instinkt allein folgt, sondern häufig mit einer Urt Überlegung verfährt. In einem Aufsatze über die Aestbauzeit bei unseren Bögeln finden sich noch andere Beispiele dafür. Wenn 3. B. der Kiebit, der Teichrohrsänger sein Nest höher als gewöhn= lich anlegt, so dürfte dafür nicht das Dorahnen des Wetters, also eine Art Instinkt, maßgebend sein, sondern es wird die Erfahrung eine Rolle dabei spielen. Im vorhergehenden Jahre wurde das Mest der Tierchen vielleicht vom Wasser benett, der Dogel hat sich dies gemerkt und sucht im nächsten Jahre eine bessere, gesichertere Stelle für sein Rest aus.

Ein eigentümlicher Trieb ist es, der die Dögel zur Anlegung von Spielnestern veranlaßt. Wemer beantwortet die Frage nach dem Zwecke dieser Bauwerke folgendermaßen: Erstens werden diese Spielnester nur zur Ergötzung, zum Zeitverstreib von den Dögeln erbaut, und zwar baut sie in den meisten fällen das liebestolle Männchen.



<sup>\*)</sup> Sonderdruck, Münfter i. W. 1907.

Wemer find fälle befannt, daß das Weibchen des Kiebiges mit dem Errichten des eigentlichen Mestes beschäftigt war, während das Mannchen für seinen Kopf eifrig drei! Spielnester in einem Nachmittage baute. Zweitens werden diese Mester er= baut, um vorkommenden falles als Unterschlupf zu dienen, wenn das eigentliche Mest zerstört wird. Mimmt man dem Kiebit das erste gelegte Ei aus dem Meste, so legt es manchmal (nicht immer) die drei anderen Eier in ein Spiel= beziehungsweise Notnest ab und gibt das eigentliche Nest preis. Endlich dienen die Spielnester auch als Schlafstätten. So legt der Zaunkönig drei und mehr Custnester an. Das gepolsterte Mest dient gur Aufnahme der Gier, die nicht gepolsterten sind Spielnester und dienen als Schlafstätten; in diesem falle wird nie eines von ihnen mit Eiern belegt.

Auch in P. Wemers Arbeiten über den Kiebit, über die Anzahl der hütterungen der Junsgen durch die Alten, über den Bestand der Dogelssauna in der Umgebung von Münster und über die Frage, ob Eisenbahn und Telegraph unserer Dogelwelt nützen oder schaden, sindet der Dogelsstreund des Neuen und Interessanten die hülle. Weit aus der heimat hinaus aufs Weltmeer

Weit aus der Heimat hinaus aufs Weltmeer führt uns eine Arbeit A. Reichenows\*) über die Vögel des Weltmeeres, ein Teil des großen Standwerkes über die Deutsche Südpolarserpedition 1901—1903. Eine scharfe Abgrenzung zwischen der Dogelwelt der Küste und der hohen See läßt sich schwer durchführen, da einmal das Brutgeschäft sämtliche Vögel zeitweise an die Küste fesselt, anderseits eine große Anzahl Vögel, die eigentlich an den Küsten heimisch sind, doch regelsmäßig weit in die See hinausgeht.

Dogel des Weltmeeres im strengsten Sinne find eigentlich nur die Sturmvögel (Procellaridae), die nur gum Bruten ans Cand fommen, fonft aber auf dem Meere leben und verweilen, ohne bestimmte Ruhestunden gleich allen anderen Dögeln innezuhalten. Tag und Nacht find fie in steter Bewegung, wie Cfchudi an einem gefangenen und nachher wieder freigelaffenen gekennzeichneten Albatros feststellte, der dem Schiffe fechs volle Tage folgte, ohne je längere Zeit zu ruben. Unter den 125 an Größe und Gestalt außerordentlich verschie= denen Urten der Gruppe find die Albatroffe die größten, die Sturmschwalben (Hydrobatinae) die kleinsten. Ihre Mahrung besteht vorzugsweise aus Seefrebsen und Weichtieren, vor allem Tintenfischen; größere Urten freffen auch Mas, fo daß Reiche= now den Riesensturmvogel (Macronectes giganteus) als den Aasgeier Kerguelens bezeichnet.

Die Sturmögel brüten nur auf einsamen ozesnischen Inseln, wo das Weibchen je ein Ei legt. Ihr Verbreitungszentrum liegt in der Westwindtrift, dem ununterbrochenen Gürtel des Weltmeeres, der die Erde zwischen den Küsten des südarktischen Kontinents und den Südspitzen der übrigen Festländer umgibt. Ihre Jahl nimmt nach Norden zu ständig ab, so daß im höchsten Norden von den mehr als 20 Gattungen nur noch eine einzige, die der Eissturmvögel, vorkommt. Die Vögel legen



Über die Einrichtung, welche diesen gewaltisgen Kliegern ermöglicht, so ausdauernd zu fliegen, berichtet in einer Veröffentlichung der "Wissenschaftlichen Ergebnisse der deutschen Tiesses-Expedition auf dem Dampfer Valdivia 1898—1899" Franz Ulrich. Sie sind mit riesigen Cuftsächen versehen, die an verschiedenen Teilen des Körpersinnern liegen und mit ihren vielen Ausbuchtungen



Der gelbschnäblige Albatros.

jedes ausfüllende Polster ersetzen. Mittels dieser Luftsäcke läßt sich der Körper aufblähen und in seinem Volumen so vergrößern, daß es erklärlich ersicheint, wenn der Albatros oft lange Zeit ohne Flügelschlag dahingleitet und die langen, schmalen Flügel anscheinend nur zum Balancieren benützt.

Ebenfalls echte Kinder des Meeres, wenn auch in anderem Sinne als die Sturmvögel, sind die Ulfen (Alcidae) und die Dinguine (Spheniscidae). Sie beherrschen das fluffige Element schwim= mend und tauchend und sind in ihrem flugver-mögen so zurückgeblieben, daß bei den Pinguinen die flügel gänzlich zu Ruderfloffen umgebildet und nur noch jum Schwimmen brauchbar find, mäh= rend die Alken sehr plumpe und schwerfällige flieger sind. Die Pinguine stellen die vollkommenste Unpassung des Dogelkörpers an das Wasser dar. Dennoch ist die junge Brut beider familien mit einem mafferauffaugenden Dunenkleide bedeckt und muß lange von den Eltern gefüttert werden, bis sich das endgültige, undurchlässige federfleid ent= wickelt hat. Die meisten Urten legen nur ein Ei, das bei einigen Pinguinenarten mährend des Brütens vom Weibchen auf den gugruden zwischen den Schenkeln eingeklemmt gehalten wird. Die Alken sind (mit 30 Arten) auf das Nordpolargebiet beschränkt, während die Pinguine (mit 17 Urten) nur im Sudpolargebiete porfommen und von den

<sup>\*)</sup> Bd. IX, Soologie, I. Bd., Heft 6. Berlin 1908.

Strömungen an den Westküsten Ufrikas und Südeamerikas bis zur Walfischbay beziehungsweise den Galapagosinseln getragen werden. Wie sehr die Pinguine zu Meerestieren geworden sind, zeigt vor allem ihre Urt zu schwimmen: Pfeilschnell schießen sie unter dem Wasser dahin, die nach hinten gestreckten füße zusammengelegt, die flügel schnell und kräftig als Auder und Steuer bewegend, so daß kein Körperteil über Wasser sichtbar wird. Don Zeit zu Zeit erscheinen sie auf der Oberstäche, um ihre großen Lungen mit Luft zu füllen. Wenn dem Pinguin Gesahr droht, so schnellt er wie ein kliegender sisch aus dem Wasser empor, beschreibt in der Luft einen kurzen Zogen, taucht wieder



Brillenpinguin,

ein und wiederholt das Spiel, bis er sich sicher genug glaubt.

Außer den drei genannten familien kommen als Dögel des Weltmeeres noch die Möwen (Laridae) und die Taucher (Colymbidae), ferner die in noch höherem Grade an das Cand gebundenen Tropifvögel, Kormorane, Tolpel und Enten in Betracht. Auch die Taucher vermögen sich pfeilschnell unter Wasser zu bewegen, so daß sie die schnellsten Sische erhaschen; gewöhnlich aber schwimmen sie wie die anderen Dogel einem Schiffe gleich, fo daß der ganze Rücken, Kopf und hals hervorragen. Um wenigsten tief sinken die schwimmenden Möwen ein, die Reichenow treffend mit Schiffen ohne Cadung vergleicht, mahrend die anderen Wasservögel vollbeladenen Sahrzeugen, die Din= guine aber den Unterseeboten gleichen, deren Korper gang unter Waffer verfentt werden fann.

Genaueres über das Cebender Pinguine in der Gefangenschaft berichtet Dr. U. Soko-lowsky\*) nach seinen Beobachtungen im Hagensbeckschen Tierparke. Es handelt sich um eine Unzahl Brillenpinguine (Spheniscus demersus), die sich inmitten einer Gesellschaft von Robben, Walrossen und Seemöwen sehr gut zu bes

haupten wissen und mit Schnabelhieben selbst Walrosse und Seelöwen in Respekt halten. Sehr possierlich sieht es aus, wenn diese Vögel Hindernisse zu überwinden suchen. Auf höher gelegene
Steinblöcke hüpfen sie ohne Benützung der Vorderflossen mit großer Sicherheit, nachdem sie durch
Berührung des Felsblockes mit dem Schnabel anscheinend instinktiv die Köhe taxiert haben.

Mehrere Paare schritten auch jum Bruten, nachdem fie fich an verhältnismäßig wenig ge= schützten Stellen aus ihnen gereichten Befenbinsen, Reisig und Beidefraut in einfachster Weise eine flache Nistmulde zurechtgemacht hatten. 5. März legte das Weibchen das erfte Ei, am 9. das zweite, und von diesem Moment wechselten die beiden Chegatten äußerst pflichtgetren und mit großer hingabe im Brüten ab. Sogar die tag= liche Gewohnheit des Badens gaben sie so lange auf. 21m 15. Upril wurde das erste Junge bemerkt, das zweite schlüpfte wahrscheinlich etwas später aus, die Brutzeit mährte also 42 Tage. Die mit einem dichten Daunenkleid versebenen graubraunen Jungen sind allerliebste Tierchen. Ungefähr 15 bis 20 Minuten nach der fütterung werden fie von einem der Eltern, der gerade auf dem Refte fitt und fie unter den flügeln warmt, mit hervorgewürgtem Nahrungsbrei gefüttert. Der alte Dogel wendet dabei seinen Kopf nach hinten und unten, öffnet den Schnabel und der junge holt sich, indem er mit Kopf und Hals im Schnabel und in der Kehle des alten verschwindet, den Mahrungsbrei aus dem Kropfe. In ihrer Heimat, einigen bei Südafrika gelegenen Inseln, brüten nach Prof. E. Schulte die Brillenpinguine zweimal jährlich, wobei sie 2 bis 4 Eier legen. Erst vier Monate nach dem Ausschlüpfen sollen die Jungen so weit sein, daß sie sich selbst ihre Nahrung im Meere suchen fonnen.

Was uns am Dogel nächst seinem munteren Gebaren am meisten anzieht, das, worin wir uns ihm sozusagen wesensverwandt fühlen, ist der Gessang. Zu der Frage, ob das Singen der Dögel ein echter Instinkt sei, der dem Tiere in vollem Umfange angeboren ist und ohne Dorbild und Lehre zur Vollendung gelangt, oder ob Belehrung nötig ist, damit der Singvogel seinen Urtgesang vollendet zur Darstellung bringe, stellt f. Gröbbels\*) folgende auf Erfahrung gegründete Säte auf:

Der Vogel bedarf irgend welcher Belehrung im Gesange; ohne Vorsänger wird kein Singvogel seinen Artgesang voll und ganz lernen. Bei seinen Beobachtungen fand Gröbbels bei den besten Singvögeln, Amsel, Drossel, Rotkehlchen, Spötter u. a., daß diese Individuen gerade dann eine neue Gesangsperiode beginnen, wenn die Jungen aussgeschlüpft sind, und daß diese Periode bis zur solsgenden Brutzeit anhält. Das Gesühl der Frende, meint er, veranlaßt den alten Vogel, nach dem Ausschlüpfen der jungen Brut sehr lebhaft zu sinsgen. Damit erteilt er den jungen Männchen unsbewußt die gesangliche Belehrung, welche nötig ist. Damit ist der junge Vogel aber noch nicht zur Meisterschaft besähigt, die Gesangsvollsommenheit



<sup>\*)</sup> Die Umschau, XII, Ar. 30.

<sup>\*)</sup> Ornith. Monatsberichte, XII, Ar. 2.

steigert sich vielmehr, vielleicht sogar sein ganzes Leben hindurch. Durch die Belehrung erhält der Dogel also nur die gesanglichen Grundlagen, auf denen er nach seiner größeren oder geringeren musi= kalischen Begabung sich ganz gefühlsmäßig ausbildet.

Beruhte der ganze Dogelsang auf dem In-stinkt, wie könnte der Dogel dann Gesänge oder Melodien sich zu eigen machen, die seiner natürlichen Begabung völlig fernliegen! In einer Urbeit über den hessischen Dogelsberg als Dorado der Welt-Gimpelzucht weist Pfarrer W. Schuster nach, wie der Dompfaff (Pyrrhula vulgaris), der in der freiheit gar keinen eigentlichen Besang ausübt, sondern ähnlich wie der feldspat "quaddelt", in der Befangenschaft leicht zwei bis drei verschiedene Melodien pfeifen' lernt. Zum Ubrichten des Tierchens gehört in erster Linie große Beduld und Ruhe des Cehrmeisters, da der Dogel leicht erregbar ist und dann meist eingeht. Sodann ist es ein Haupterfordernis, daß ihm die zu erler= nenden Melodien, am besten bekannte Volkslieder, stets in derselben Reihenfolge, in derselben Conart und mit demselben Cone beginnend, genau einmal wie das andere Mal vorgepfiffen werden. Der Dogel hat ein gutes Gedächtnis, und die geringste Abweichung, die sich der Cehrmeister zu Schulden kommen läßt, macht ihn irre und verdirbt schließlich den Effekt. Die Cehrzeit, während welcher alle störenden Beräusche fernzuhalten sind, dauert vom flüggewerden etwa ein halbes Jahr, und es muffen ihm in dieser Zeit die betreffenden Melodien täglich mehrmals vorgepfiffen werden. Altere Dögel lernen nicht mehr.

Im Unschlusse hieran sei auf einige neue Werke aufmerksam gemacht, die das Gebiet des Dogel= gesanges vom naturwissenschaftlichemusikalischen und vom ästhetischen Gesichtspunkte aus beleuchten. In einer Schrift "Kunft und Dogelgesang" hat Dr. Bernh. Hoffmann\*) die Kunft im Dogel= gesang und den Dogelgesang in Werken der musifalischen Kunft, besonders in denen Beethovens, Haydns, Wagners, ausführlich und mit vielen Motenbeispielen geschildert. Für musikbegabte Dogelfreunde wird die Cefture dieses Buches und der Vergleich der hauptfächlich an freilebenden Dögeln gemachten Beobachtungen Dr. Hoffmanns mit früheren Werfen ahnlicher Urt, besonders mit Doigts verdienstvollem und bahnbrechendem Exfursionsbuche zum Studium der Dogelstimmen, ein hoher Genuß sein. Die Beobachtungen, die Prof. Alwin Doigt beim Studium der Dogelstimmen gemacht, hat er nebst denen der bedeutenosten Sachleute jüngst zur Abfassung eines "Deutschen Vogellebens" verwandt, das die Vögel nach ihrer landschaftlichen Zugehörigkeit schildert; auch in diesem Werke findet der Befang vielfache Berücksichtigung. \*\*)

Eine ästhetisch vergleichende Beurteilung der farben und der Befänge der Dögel gibt Wilhelm Schuster \*\*\*) in seinem neu erschienenen Werte

\*) Derlag Quelle und Mayer, Leipzig 1908.

\*\*) Derlag B. G. Cenbner, Leipzig 1908. (Aus Natur und Geisteswelt, Bd. 221.) \*\*\*) Derlag: Kosmos, Gesellsch. der Maturfreunde (Frankliche Berlagshandlung), Stuttgart 1908. "Wertschätung unserer Dögel". Er ver= sucht darin angesichts des noch immer andauernden Streites über den Wert oder Unwert der einzelnen Dogelarten eine feste Norm für die Wertabschät= zung der Bögel zu schaffen, indem er alle dabei in Betracht kommenden Momente heranzieht, po= sitive nie negative, und sie endlich noch in sechs ausführlichen Cabellen dem Auge und Gedächtnis eindringlich einprägt. Unter den Rubriffen: Getreide, Wiesen, Obst, Wein, forst, lästige Infekten, Biftschlangen, fleisch, federn, Eier, Extremente, Befang, Sarben, Belebung der Begend, Jagdtiere, Haustiere, Sische, Bienen u. s. w. wird jeder deut= Iche Dogel nach seinem Werte abgeschätt, um schließ= lich auch noch seine Zensur ziffermäßig zu erhalten, 3. B. Ringeltaube 16 3u 6, Saatgans 19 3u  $2^{1}/_{2}$ u. f. w. Es ist zu erwarten, daß diese objektive, dem Stande der heutigen Wiffenschaft entsprechende Darftellung vielen Derkannten zu gerechter Beurteilung verhelfen wird. Die ästhetische Seite des Dogelsanges würdigt W. Schuster auch noch in einer gleichzeitigen Urbeit im "Zoologischen Be-

obachter", 49. Jahrg. Ar. 7.

Zum Gefang kann man zwar das Medern der Schnepfen (Gallinago coelestis) nicht rechnen, wenn es auch ähnlichen Zwecken dienen mag; denn es wird nicht mit der Kehle hervorgebracht, wie man früher annahm, sondern mittels der Bewegung von federn, wie durch sorg= fältige, von P. H. Bahr ausgeführte Beobachtungen und Versuche endgültig festgestellt ift. \*) Die Sumpfichnepfen oder Bekassinen vollbringen gur Brutzeit eigentümliche flugfunststücke, indem fie aus der höhe von 60 bis 100 fuß herab= und in einem Bogen wieder aufwärtsschießen; beim Beginn des Herabsinkens breitet sich der Schwanz gleich einem fächer aus, wobei die beiden äußersten Schwanzfedern von den anderen zwölf etwas abstehen, und sobald sich das Tier nun herabläßt, ertönt das Medern oder Trommeln, das so lange als der Dogel abwärts steigt, 2 bis 3 Sekunden, anhält. Nicht der Schwanz als ganzes vibriert, sondern, wie mittels eines scharfen Glases leicht erkennbar ift, nur die beiden äußeren Schwanzfedern, und zwar so start, daß ihre Enden undeutlich werden. Auch fünstlich kann man das Medern hervorrufen, wenn man die in geeigneter Weise an einem Stode befestigten federn gleichmäßig und nicht zu schnell freisen läßt. Die Schwungfedern erzeugen keinen Caut. Das im März, auch schon im februar beginnende und gewöhnlich bis Ende Mai dauernde Medern wird von beiden Geschlechtern ausgeübt und durch feuchte Witterung be= gunstigt. Auch ausländische Schnepfen medern so.

von der Waldschnepfe (Scolopax rusticola), die auch zu den Mederern gehört, erzählen die forstleute manche fälle von Selbsthilfe bei Derwundung, die vielleicht nicht alle in das Lexikon des Jägerlateins gehören. Danach soll sie bei Schufverletungen, soweit sie sich selbst be= helfen kann, sich verbinden und insbesondere verlette Ständer funstgerecht mit Moos und den eigenen federn umwickeln. Uhnliche fälle von Auto-



<sup>\*)</sup> Nat. Rundich. XXII, Mr. 48.

therapie wurden, wie Dr. Karl floericke in seinem Werke "Die vögel des deutschen Waldes"\*) mitteilt, ihm von zuverlässigen Jägern auch über Nebelkrähen berichtet. Diese betonten insbesondere, daß die an den Schußwunden angeklebten und von ganz anderen Körperteilen herrührenden zedern unsmöglich durch Jufall dorthin gelangt sein konnten, sondern sicher absichtlich an die Wunde angedrückt waren. Ein bekannter Herrenjäger schoß beim Morgenanstand eine hoch ziehende Stockente, die nach gergumer Suche verendet in einem Winterstautselb gefunden wurde. Beim Aufnehmen machte



Uffatische Steppenhühner

er die erstaunliche Wahrnehmung, daß in die unter dem flügel befindliche Schufwunde weiche Gras= halme tief hineingestopft waren, die er einzeln her= auszuziehen vermochte. Die Ente mußte also die Balme felbst in die Wunde eingeführt haben, um die Blutung jum Stillstand zu bringen. Don der Selbsthilfe eines Rebhuhns, das bei Grünberg mit Schrot geschossen war, berichtet "Wild und Hund" (Jahrg. XIII, Ur. 45) folgendes: "Ein Korn hat den linken Ständer etwa in der Mitte getroffen und, wenn auch nicht gebrochen, so doch schwer verlett. Es ift, wie man aus dem reichlichen Schweiß in= nerhalb des Verbandes sieht, eine starke Blutung eingetreten. Diese hat das Buhn durch den Der= band gestillt und gleichzeitig die Derletzung geheilt. Die Urt des Derbandes ift höchst interessant und zweckmäßig. Die zum Berbande nötigen federn hat fich das Buhn, wie man deutlich feben kann, an dem gefunden Ständer ausgeriffen und so rings um die Verwundungsstelle gelegt, daß der obere weiche Teil der gedern innen, d. h. auf die franke Stelle, zu liegen fam, und der harte Kiel, der Druck oder Reibung verursacht hätte, gang nach außen steht. Unch nicht eine einzige geder liegt

anders. Als Klebmittel, wenn man so sagen kann, diente zum größten Teil Schweiß (d. h. Blut), teils weise sind kedern unter bereits mit Schweiß am Ständer angeklebten geschickt durchgesteckt, doch imsmer so, daß der Kiel nach außen kam." Auch bei gezähmten Dögeln hat man derartiges beobachtet. "Ich persönlich, schreibt Dr. kloericke, halte solche Vorkommnisse durchaus nicht für unmöglich, und sie werden weniger erstaunlich erscheinen, wenn wir bedenken, welches Verständnis 3. 3. kranke Stubenvögel ihrem Pfleger entgegenbringen, wie geduldig sich der ungebärdigste Papagei einpinseln

oder verbinden oder ins Dampfsbad setzen läßt, sobald er erst einmal eingesehen hat, wie gut ihm das tut, und daß man ihm damit nur zu Hilfe kommen will."

Die neuerdings mehr und mehr in Anwendung gebrachs ten Vogelmarkierungen haben bei der Vogelwarte Rossitten einige bemerkenswerte Resuls tate gebracht.\*)

Junge Störche fehren im ersten auf ihre Geburt solsgenden Jahre in ihr Heimatsgebiet zurück und streifen hier als "Junggesellen" in näherer oder weiterer Umgebung deselterlichen Aestes (22 bezieshungsweise 94 Kilometer in zwei källen) umher. Im zweisten auf ihre Geburt folgenden Jahre begeben sie sich in Gebiete, die von ihrer Heimat weit entsernt liegen. Ferner hat sich ergeben, daß der Herbstzug der aus dem Norden Deutschlands

stammenden Storchscharen die südöstliche Klugriche tung innehält. Zugstraße ist immer das Gdertal, der Einfall nach Ungarn erfolgt von Norden her.

Hier sei dem Herausgeber gestattet, zwei Bestrachtungen einzuschalten, die ihm im Sommer 1908 von einem vertrauenswürdigen Manne in dem Dorse Krausnick am Unterspreewalde mitgeteilt wurden. Ein Storch, der sein Weibchen versoren hatte, kehrte mehrere Jahre danach allein wieder und trieb sich in der Gegend umher, ohne ein neues Weibchen zu erlangen. Der Beobachter schloß daraus, "daß der Storch nicht zum zweitenmal heirate". Eine andere Volksmeinung ist die, daß, wenn die Störche im Frühling grau (schmutzig) eintressen, schlechtes Wetster in dem betressenden Jahre herrschen werde; kehren sie dagegen, wie 1908, weiß zurück, so werde das Wetter gut.

Die Markierungsversuche bei jungen Rauchsschwalben haben ergeben, daß einsährige Tierschen dieser Urt auch an ihre Heimatskätte zurückskehren und das elterliche Test zur Brut benützen. Allerdings ist erst ein Kall dieser Urt erwiesen und die weitere Ausmerksamkeit auf diesen Punkt zu richten.



<sup>\*)</sup> Kosmos, Gefellich. der Maturfr. Stuttgart 1908.

<sup>\*)</sup> Ornithol. Monatsschr., 16. Jahrg. (1908), Ar. 10.

Erstaunlich weit gehen die Züge nicht nur der Störche, sondern auch der Möven und anderer flieger nach Süden. Im Oktober 1906 wurde ein Storch, den Dr. Thienemann am 21. Juni des Jahres unweit Königsberg in Ostpreußen gezeichenet hatte, in Wadai (Csadseegebiet) erlegt. Ein am 5. Juli 1907 unweit Köslin in Pommern markierter Storch wurde bei fort Jameson in Abodesia (Südafrika) erbeutet. Eine am 26. Juli 1907 gezzeichnete Lachmöve wurde im Januar 1908 in El Bahira bei Cunis erlegt. Auch an den Mündungen der Seine, des Po und des Ahone hat man in Rossitten gezeichnete Vögel gefunden.

Jüge von Osten nach Westen hat im Jahre 1908, wie schon in früheren Jahrzehnten wiederholt, das Steppen huch nunternommen, ein Zewohner der Steppen Mittelasiens. Im April zeigte es sich, nach Westeuropa ziehend, in Rusland, seit dem 5. Mai wanderten Jüge von 8 bis 60 Stück durch die Dobrudscha nach Westen, wenig später waren Steppenhühner in Ost- und Westpreußen, und am 30. Mai wurde eines auf Helgoland gesangen. H. Simroth sührt auch diese Jüge des Steppensoder Fausthuhnes (Syrrhaptes paradoxus) ebensowie diesenigen des sibirischen Cannenhähers nach

Westen auf die Pendulation zurück.

Außerdem sei an dieser Stelle nicht unterlassen, auf den an interessanten und wichtigen Beobachtungen überaus reichen VII. Jahresbericht (1907) der Vogelwarte Rossitten zu verweisen. \*) Unzie= hend ist folgende Beobachtung des Dr. J. Thiene= mann: Um 30. Oktober fand sich unter meinen Haustauben eine junge Ringeltaube ein (deren Berbstzug am 15. und 18. Oftober stattfand), brachte später noch eine Benossin mit, und beide hielten sich über 14 Tage lang auf dem Behöfte auf, ließen sich auf einem niedrigen Dache mit den gahmen Cauben füttern und zeigten sich gang vertraut. Sie flogen auch aufs flugbrett vor dem Schlage, gingen aber nicht in den Schlag selbst. Sie wurden dann von einem anderen Taubenbesitzer hierselbst ge= fangen, der sie jett noch in seinem Schlage eingesperrt hält und jum Ein= und Ausfliegen gewöhnen will. - 2m 30. Ottober wurde unter einem Buchfinkenschwarme ein semmelgelbes Männchen, nach dem die Benoffen erregt öfters stiegen, herausgeschossen.

Wie einschneidend der Einfluß der Eiszeit war und zum Teil noch heute ist, sehen wir an den Brutsplätzen des Kranichs,\*\*) die eine merkwürsdige Übereinstimmung der Eage mit den diluvialen Urstromtälern Norddeutschlands, dem Breslau-Magdeburger, Glogau-Baruther, Warschau-Bersliner und Thorn-Eberswalder Tale zeigen. Das ist sehr wohl erklärlich. Als mit dem Jurückweichen der riesigen Inlandseisdecke der Jusus des Schmelzwassers aufhörte und die breiten Urstromtäler als sumpfreiche Flußbetten bestehen blieben, da boten sie schon wie heute noch mit ihren Niedermooren den Kranichen ausgezeichnete Brutplätze. Auch in den an Eiszeitgebilden so reichen Küstenländern der Ostsee auf der baltischen Seenplatte von Ostspreußen bis Schleswig finden sich viele Kranichs

brutstätten, denn auch hier wurden die flachen Wasserbecken mit der Zeit durch Corfbisdung zu Niedermooren. Ebenso unzweideutige Beziehungen zur ehemaligen Ausbreitung des alpinen Eises zeigen die heute allerdings längst verlassenen Brutplätze des Kranichs auf den Mooren der bayrischen Hochsebene, während sich das völlige zehlen solcher Plätze in den ungeheueren Moorgebieten Nordwestsdeutschlands daraus erklärt, daß dem Kranich das Hochmoor in seiner zorm als heidemoor im allegemeinen fremd ist, und gerade diese korm in ihrer extremsten Ausbildung wiegt dort vor.

Don den 411 Brutplägen des Kranichs in Deutschland, die seinerzeit Dr. H. Nitsche in Charandt aufzählte, sind gegenwärtig schon 75 bis 80 als erloschen zu betrachten, dagegen sind manche dieser Nisststen mit 20 bis 50 und mehr Paaren besetzt. Der charakteristische Brutort des Kranichs ist der undurchdringliche Erlenbruch, die Bruchwiese, der unzugängliche Sumpf und das trügerische, weil oft grundlose Fenn, das in Norddeutschland die Derlandung der zahlreichen flachen Seen in Wald und Heide einleitet. Und alle diese Oberstächensformen sind zumeist eng an das von der ehemaligen Eisbedeckung bearbeitete Gebiet geknüpft.

#### Leben der Tiefsec.

Eine Oftasienfahrt zur Erforschung der Meeresfauna der dortigen Küsten hat Dr. Franz Doflein
unternommen. \*) Ein Hauptfeld seiner Arbeit war
die Sagamibucht, ungefähr südlich von Jokohama,
wo er seine Tätigkeit besonders den merkwürdigen
Tiefseetieren widmete. Aus seinen ungemein
anzichenden Schilderungen sei in folgendem einiges
auf diese Fanna Bezügliche wiedergegeben.

Auffallend war die Deränderung der Tierwelt an der Oberfläche mit Unbruch der Nacht. Die Zusammensetzung eines ganges mit dem Planktonnet war nachts eine gang andere als am Tage. Un die Stelle vieler Urten, die tagsüber eine große Rolle gespielt hatten, waren andere, neue getreten. "Es erflärt sich dies," sagt Doflein, "daraus, daß viele Ciere nachts in die Ciefe sinken, während dafür formen, welche tags in der Tiefe wohnen, an die Oberfläche steigen. Zahlreiche dieser nachts aufsteigenden Organismen sind leuchtende Tiere. Sie erzeugen in verschiedenartiger Weise ein mehr oder minder starkes Phosphoreszenzlicht, welches sich zum Meerleuchten vereinigt. Häufig sind es hier die nämlichen Tiere wie in unseren Meeren, oder gang nahe verwandte formen, welche in Japan das gewöhnliche Meerleuchten verursachen. Das schönste Licht strahlen wohl die mikroskopisch kleinen Geißelinfusorien der Gattung Noctiluca aus. Sie sind zu Millionen im Wasser verteilt und überziehen jede Welle mit einem glitzernden Brillantschmuck. Ihr Licht ift deutlich grun, während andere Tiere ein bläuliches, rötliches oder violettes Licht aussenden. Ein Borstenwurm war an den ganzen Seiten seines schlangenartigen Körpers mit Caternden versehen, welche intensiv gelblichgrun leuchteten. Ein fleiner Muschelfrebs aus der Ord-



<sup>\*)</sup> Journal f. Ornithol., 56. Jahrg. (1908), Heft 3. \*\*) Prometheus 1908, Ar. 986.

<sup>\*)</sup> Oftasienfahrt. Leipzig und Berlin, 1906.

nung der Ostracoden spritzte aus einer Drüse an seinem Kopfe eine Ausscheidung hervor, welche wie ein schimmerndes Band den Weg bezeichnete, welchen das Tier im Wasser zurückgelegt hatte. Unter dem Mikroskop konnte man deutlich erkennen, daß dieser Leuchtstoff aus einer gelblich gefärbten Drüse hervorkam, sich zwischen den Schalen des Tieres verteilte, so daß dieses am ganzen Körper zu leucheten schien, und dann als phosphoreszierende Wolke im Wasser allmählich verglomm."

Der forscher ließ vom Boote aus unter einer Glasglocke eine Campe ins Wasser hinab. Sosort entstand ein unbeschreibliches Gewimmel von Tieren um sie. In ganzen Wolken schwebten die winzigen Organismen aus den dunklen Gründen empor und umtanzten die ungewohnte Lichtquelle. Dossein brauchte nur das feine Net einzutauchen, um Tausende von ihnen in seine Fanggefäße zu schöpfen.

Das Ceuchten wurde hauptsächlich durch Würmer und kleine Krebse aus den Ordnungen der Ostracoden, Copepoden, Schizopoden und Mysideen verursacht. Um sie schwebten zahlreiche nicht leuchtende Organismen, Carven von Krebsen und Stachel= häutern, Medusen, Würmer und fleine Sische: lettere kamen oft aus weiter ferne herbei= geschoffen. "Man hatte gang überzeugend den Eindruck, daß ein unwiderstehlicher Zwang sie zum Lichte hinzog. Denn sie sausten heran wie aus einer flinte abgeschossen, und stießen sich mit lautem Krach den Kopf an unserer Caterne blutig. Im Wasser sah ich dasselbe Schauspiel vor meinen Augen sich wiederholen, welches der falter darbietet, der in den flammen den Tod findet, oder der Dogel, welcher am Ceuchtturm sich den Kopf einrennt.

"Und wenn man sieht, wie gerade Tiere mit Seuchtorganen sich um das Licht ansammeln, so gibt einem diese Beobachtung einen wichtigen Singerzeig für die Deutung dieser unter den Meerestieren so weit verbreiteten Organe. Sicherlich diesnen sie in irgend einer Weise zur Anlockung; bei manchen Arten sühren sie die Männchen und Weibschen zusammen, bei anderen locken sie die Beute an, welche geblendet dem Caternenträger in das offene Maul schwimmt."

Schone Beispiele für Schutfarbung, für echte farbenanpaffung, entdedte Doflein in der japanischen Meeresfauna. Bier sitt auf der fleisch= farbigen Seefeder eine Balatheide, ein Krebs mit langen Scheren, dessen ganze Oberfläche das gleiche zarte Rosa zeigt, so daß man ihn erst nach länge= rem Suchen entdeckt; dort auf einer Gorgonide, einem anderen Korallenpolypen, eine andere Bala= thea, die mit ihr das grelle Orangerot teilt. Dort weidet auf einem Schwamme eine dorisartige Schnecke, deren schwefelgelbe Haut sich von der Oberfläche des Schwammes gar nicht abhebt. Und aus diesem Korallenstocke, dessen kalkige Skelettmasse ihn schwer wie einen Stein macht, reden sich nach einiger Seit die gelb und rot geflecten Dolvpen hervor, und zwischen ihnen schlüpfen einige kleine Sische, ihre Schützlinge, hervor, die auf ihrem Schuppenkleide genau dieselben garben wiederholen.

Alle diese Tiere können ihre garben nicht wills kürlich, wie das Chamaleon, verandern; es sind

eben so sichere källe von karbenanpassung, wie die Heuschrecken des grünen Grases, die Schneehasen der Alpen, der kennek oder langohrige kuchs der Wüste. Sollten nicht, meint Doflein, alle diese Ciere allein zu dem Zwecke, damit die beiden Geschlechter sich sinden, die Tendenz besitzen, die karbe aufzusuchen, die sie selbst tragen, und dadurch in die schützende gleichgefärbte Umgebung geraten?

Diese Erklärung paßt allerdings nicht für eine Unzahl formen, die über noch wirkungsvollere Derkleidungen und Instinkte verfügen. Berade auf den Steinkorallen finden wir kleine Krabben aus der Battung Uctaea und ihren Derwandten, die auf dem Rückenschilde, den Scheren und Beinen eine eigentumliche rauhe Granulierung aufweisen, wodurch sie ihrer Unterlage außerordentlich ähnlich werden. Diese Tierchen fühlen sich in ihrer Maskierung so sicher, daß sie bei drohender Befahr, an= statt die flucht zu versuchen, "sich tot stellen", in= dem sie ihre Beine an den Ceib ziehen, sich fallen lassen und regungslos liegen bleiben. Erst nach einiger Zeit, wenn die Gefahr vorübergegangen sein könnte, setzen sie sich ganz langsam wieder in Bewegung.

"Man kann sich," sagt Doflein, "keinen größeren Gegensatz denken, als ihn diese trägen kormen und die flinken Strandkrabben darstellen. Es bewahrheitet sich da wieder einmal jenes bioslogische Gesetz, welches ich vor einigen Jahren folgendermaßen formuliert habe:

In fast jeder Ciergruppe finden wir nebeneinander:

1. träge, langsame formen, mit reflegartigen Instinkten, welche in ihrem Kabitus in irgend einer Weise an die Umgebung angepaßt sind, Schukfärbung und Schukformen besiken;

2. flinke, bewegliche formen mit höheren Instituten, welche meist kräftig sind und keine beträchtsliche Schuhanpassung an die Umgebung zeigen. Es sind dies Raubtiere, dann jene kormen, welche geswöhnlich als das Beispiel für Vorkommen von Instelligenz im Cierreiche angeführt werden."

In keine dieser beiden Gruppen scheinen die "Schmetterlinge des Meeres", von denen Doflein nun erzählt, so recht hineinzupassen. Es sind ansehnliche Sische etwa von der Größe einer Forelle, aus der Familie der Trigliden; sie ähneln den wohlbekannten Formen aus dem Mittelmeer durch die freien Flossenstrahlen der Brustflosse, die ihnen beim Kriechen auf dem Boden als Stütze dienen. Wie jene haben sie in der Hauptsache ziegelrote und gelbliche Grundfärbung, in der sich eine olivgrüne Marmorierung erkennen läßt. Sie sind also sehr auffällig gefärbte, selbst in einer bunten Umgebung weithin erkennbare Tiere.

Rähert man sich einem ruhig auf dem Boden sitzenden Individuum dieser Arten, so fährt man im nächsten Augenblicke erschreckt zurück; denn das Tier hat plöglich ein Paar schillernd gefärbter, großer flossen ausgebreitet, weit wie die flügel eines Schmetterlings, und unter dem Schutze des erzeugten Schreckens schwebt es langsam davon und läßt sich an einer anderen Stelle wieder nieder. Betrachtet man die Tiere im Aquarium, so kann man sich an der Schönheit ihrer flügel nicht satt



sehen. Es sind in der Tat die Schmetterlinge des Meeres, die mit den Dogeln und Insetten um den Schönheitspreis in der Tierwelt streiten durfen. Doflein hat hauptsächlich zwei Urten beobachtet, den Semi-hobo der Japaner (Trigla Kumu) und den größeren Hobo (Lepidotrigla Bürgeri). Der erstere, ein kleiner Sisch mit scharf zugespitzter Schnauze, hat leuchtend smaragdgrune flügel mit blauen Säumen und einem samtschwarzen, blaugefäumten Augenfleck. Der zweite hat dieselbe metallisch grune Grundfarbe der floffen, auf ihnen eine Ungahl glänzend blauer Augenflecke verteilt und einen ebenso gefärbten Saum. Das Blau erinnert an echten Capis Caguli und reine Türfife, das Brun an glühendes Kupfer, und beide farben haben einen Schmelz, wie er fonst in der Matur nur auf dem Gefieder der Papageien oder den flügeln der Paradiesfalter oder Ornithopteren, einer Schmetterlingsgattung der südostasiatischen Inseln, vor= fommt. Die grellrote farbung dieser Sische ift zweifellos eine Warnfarbe; denn fie befigen an der Rückenflosse scharfe Giftstacheln.

Interesant sind auch Dosseins Mitteilungen über die Stillwassertiere, diejenigen Seewesen, deren Wohnbereich unterhalb der Tiefen liegt, die bei Stürmen noch in Bewegung versetzt werden. Soweit sie zu den sesssigenden gehören, wie die Seelilien, Hyalonemen, Hexactinelliden u. a., sind sie meist sehr tief im Schlamme verankert, teilweise von recht zartem und gebrechlichem Baue und oft von entzückender Schönheit und erstaunslichem kormenreichtum. Wollte doch vor Jahren eine Zollbehörde nichts davon wissen, daß ein solscher Kieselschwamm, eine Euplectella, eine tierissche Bildung sei, sondern wollte sie als kostbareskunstgewerbliches Erzeugnis mit hohem Zoll belegen.

Auch die beweglichen formen unter den Stillswassertieren zeigen merkwürdige und eigenartig ans gepaßte Typen. Da sind z. 3. Seeigel, deren Hautsskeltt nicht einen kugelig starren Panzer darstellt, wie wir ihn sonst bei Seeigeln sinden, sondern aus zahlreichen beweglichen Platten zusammengesetzt ist, so daß die Tiere sich bald zu einer Kugel aufblähen, bald zu einer tellerförmigen Scheibe absplatten können. Sie wären nicht im stande, große Wasserbewegungen zu ertragen; die Brandung würde sie töten und zermahlen.

Und wie hilflos müßten die langbeinigen "Seefpinnen", die Krabben aus den Battungen Stenorrhynchus, Catreillia, Catreillopsis, Mafrocheira u. f. w. sein, wenn sie ihren kleinen Körper auf den dunnen Beinen durch bewegtes Waffer balancieren sollten. Es war im Aquarium schon von großem Interesse, zu beobachten, wie sie vor= sichtig über die mit ihnen in Derwahrsam gehalte= nen Korallen, Seeigel und andere Tiere hinüber= turnten, und wie jede heftigere Wafferbewegung fie hilflos an die Wande warf. So geht es felbst den größten Urten. Die Riesenfrabbe Macrocheira Kaempfferi, bisher nur an der Kufte von Japan gefunden, hat in ihren größten Eremplaren eine Spannweite von 3 bis 5 Metern. Auf den ersten Unblick erscheinen solche Wesen mit ihren ungeheuren Scheren wie schreckliche Ungeheuer, und man denft, sie seien wohl im stande, einen badenden Menschen zu überfallen und zu bewältigen. Aber sie sind echte "Stillwasserformen", hilflos, sobald sie in das bewegte Wasser fommen, vollkommen unbeholsen und unfähig, ihren eigenen Körper zu tragen, sobald man sie aus dem Wasser an die Tuft bringt. Do fleins japanische sischer singen sie mehr als einmal mit der Daboleine, einmal konnte eins sogar lebendig bis zur Station gebracht werden. Das Riesentier wurde mit einer langen Schnur an einem der Bootsringe sestgebunden und in der Nähe des Users auf dem Meeresboden freigelassen. Da marschierte es wie ein seltsamer Spuk, wie ein gespenstiger Wächter im grünen Wasser des Hords umher, durch welches seine grellrot marmorierten Beine herausschimmerten. Setzte der Wind die

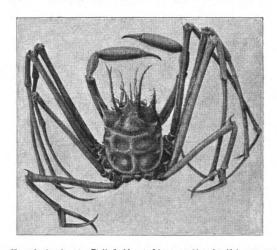

Homolochunia, eine Cieffeefrabbe mit Scheren am hinterften Beinpaar und Stirngeweih von der oftafrikanischen Kuste aus 977 m Ciefe. 1/4 n. Gr.

Wellen in leichte Bewegung, so vermochte es sich kaum aufrecht zu erhalten und schwankte haltlos hin und her.

Undere Krabben dieser Urt tragen das fünfte Sußpaar stets über dem Rücken erhoben, und zwar halten die meisten mit den Klauen dieses Sußpaares irgend einen Gegenstand, eine Muschelschale, einen lebenden Schwamm oder eine Uszidie, zum Schutze über ihrem Rücken. Eine seltenere Urt fand Doflein hier auf, welche dies Beinpaar nicht als Schutzorgan, sondern als Balanceur benützt, wenn sie mit langen Spinnenbeinen über die vielers lei Gegenstände des Meeresbodens hinwegtänzelt. Da sieht man sie die Rückenbeine bald anziehen, bald ausstrecken, je nachdem es die Erhaltung des Gleichgewichtes erforderlich macht.

Wir müssen es uns versagen, des weiteren auf den reichen Inhalt des prachtvoll illustrierten Dofleinschen Werkes einzugehen, und können dem Leser nur versichern, daß ihm die Lektüre dieser "Ostasiensahrt" einen auserlesenen Genuß bezeiten wird. Unch Land und Leute Japans sind hier mit Verständnis und Liebe erfaßt und gesschildert.

Ein anderes großes Werk, das uns mit der Tiefsee und ihren seltsamen Cebewesen bekannts macht, sind die Bände, in denen die wissenschafts lichen Ergebnisse der deutschen Tiefsee-Erpedition auf dem Dampfer "Daldwia" 1898—1899 versöffentlicht werden. Spät kommst du, doch du kommst, möchte man auch hier ausrufen, und wer da weiß, wie wenig Geld, wie wenige Mitarbeiter und leider auch wie wenig tieferes Interesse in Deutschland für derartige großangelegte wissenschaftliche Dersöffentlichungen vorhanden sind, der wird das lange Säumen sehr begreiflich finden. Band III, IV, VI und VII des Reisewerkes") sind zoologischen Inhaltes und bringen eine külle anziehender Mitsteilungen über die Lebewelt der Tiefsee sowie der



Der Kanipf eines hummers mit einem Octopus.

Meeresoberfläche, über die Tierwelt der von der Expedition besuchten antarktischen Inseln und über geographische Probleme, die sich an die Verteilung dieser Cebewesen knüpfen.

3m VI. Bande Schildert Frang Doflein die ihm wohlbekannten Tieffeekrabben, von denen etwa 150 verschiedene Urten erbeutet wurden, darunter 14 neue Urten. Huch hierunter gab es merfwürdige formen, 3. B. eine Krabbe, die das Scherenpaar nicht an den vorderen, sondern an den hintersten Beinen trägt, vermutlich zu dem Zwecke, um mit= tels dieser Zangen fremdförper zu packen und als Schutzdach über dem Panger zu halten. Es ift eine Tieffeefrabbe von der oftafritanischen Kufte aus fast 1000 Meter Tiefe, Homolochunia valdiviae. Mande Krabbenformen der mittleren und untersten Tiefen zeigten fich über die gange Erde verbreitet, während von den Uferformen feine der Urftis und Untarktis gemeinsam war. Überhaupt wird, je weiter wir uns den Polen nähern, desto ärmer die Krabbenfauna; ebenso verhält es sich mit der Tiefe. 2lus Tiefen bis gu 700 Metern find unge=

fähr 500 Urten bekannt, in solchen von 700 bis 1000 Metern kennen wir nur noch 65, in 1000 bis 2000 Metern noch 40, in Tiefen von 2000 bis 3000 noch acht, von 3000 bis 4000 noch drei, während in 4261 Meter Tiefe noch zwei Urten leben. Die Färbung der Tiefseckrabben ist hauptsächtlich ein lebhaftes Wot, seltener bleiche oder gelbe Töne.

über das Zusammenleben einer Küftenfrabbe mit einer an den Kuften Chiles in 8 bis 20 Meter Tiefe häufigen Seerose (Antholoba reticulata) berichtet O. Bürger. \*) Diese Seerose findet sich nur selten auf unbelebten Begenständen, meift dagegen auf lebenden Beschöpfen, Kammuscheln, den in Purpuraschalen lebenden Einsiedlerkrebsen und vor allem auf einer Krabbe (Hepatus chilensis). Don sechzig untersuchten Krebsen trugen nur vier feine Aftinie. Wurden die Seerosen von den Krabben abgelöst und mit letteren zusammen ins Aquarium gesetzt, so siedelten sie sich zunächst auf dem steinigen Boden an und verharrten tagelang mit entfalteten Tentakeln (Sühlarmen) daselbst, mahrend die Krebse sich zwi= schen ihnen umberbewegten, ohne sich um sie gu fümmern. Um fünften Tage hatte fich eine Aftinie losgelöft und umgedreht, so daß ihre Suß= scheibe nach oben gerichtet war. Mit dieser Scheibe flammerte sie sich an das Bein einer vorübermandelnden Krabbe, erstieg mährend der Nacht das Rückenschild des Krebses und ließ sich hier dauernd nieder. Da dieser Dorgang mehrfach beobachtet wurde, so ist es zweifellos, daß die Seerose durch= aus absichtlich das Zusammenleben mit der Krabbe sucht und auch mahrscheinlich den hauptvorteil dar= aus zieht, insofern der Krebs sie unablässig zu neuen Mahrungsquellen schleppt.

Bu den fürchterlichsten Bestalten der Tieffee gehören die als Kraken bezeichneten Riefen= tintenfische, beffer Tintenschnecken, Mitglieder der Battung Urchiteuthis, die zuweilen an die Oberfläche des Meeres kommen und auch an Kuften schon gestrandet sind. Das größte bekannt gewor= dene Eremplar ift etwa 5 Meter lang, ift mit Urmen von 12 Metern Cange ausgestattet und wiegt etwa 1000 Kilogramm. Der Durchmeffer der Saugnäpfe an den Urmen geht bis zu 15 Zentimeter. Much auf der Südseeinsel St. Paul ist neuerdings ein solcher Riesenkalmar von über 7 Meter Cange gestrandet. Don der Gefährlichkeit diefer unheim= lichen Wesen gibt die Erzählung eines amerikani= schen Tauchermeisters, des Kapitans 27. P. Sorenfen, einen lebendigen Begriff. Sorenfen arbei= tete im Dienste der Gelong Wrecking Company in einer Tiefe von 18 faden an dem Wrack des bei St. Napier gescheiterten "Beorge Ruber".

"Plötslich" — so erzählt er — "spürte ich am Arm einen heftigen Druck. Ich zuckte zusammen, tausend Vorstellungen schossen mir durch den Kopf. Ich wußte, dies ist ein lebendes Wesen; aber zusgleich erinnerte ich mich: kein jäher rascher Schatten war aufgetaucht, der das Nahen eines Hais bestundet hätte. Dann trat es mir ins Bewußtsein: während der letzten Sekunden war es dunkter und



<sup>\*)</sup> Verlag Sischer, Jena; Herausg. Prof. Dr. Karl Chun.

<sup>\*)</sup> Biol. Zentralbl., Bd. 23.

düsterer um mich geworden, allein ich war zu eifrig bei der Urbeit, um darauf zu achten. In Sekundenschnelle schwirrten diese Bedanken porüber. Ich warf mich herum, und nun sah ich es vor mir, etwas Brausenerregendes und furcht= bares. Es war ein unformiger riesiger Kopf, did und plump wie das Vorderteil eines Bootes. Und dann erkannte ich es deutlicher: es war wie ein großer Schnabel, gefrümmt wie der eines gewaltigen Papageis, und darüber starrten große, grünleuch= tende Augen. Kalt und graufam waren fie auf mich gerichtet und dann sah ich auch weite gespenstische Schatten im Wasser und erkannte ihren Ursprung, die gewaltigen langen Sangarme, die fich ausbreiteten, fich wanden, frummten und fich mir entgegenstreckten, gleich den knorrigen Aften tropischer Baume. Zwei, drei Sekunden starrten wir uns an. Ich gab das Notsignal. Dann aber war ich von den großen lederartigen Urmen um= flammert. Dor meinen Augen öffnete fich der schnabelförmige Schlund und legte sich um meinen Kupferhelm. 3ch fpurte, wie meine Rippen fich bogen, und mein Belm wurde in dieser ersten Umarmung eingedrückt. Mit einem verzweifelten Ruck bekam ich einen Urm frei. Noch behielt ich eine furge Eisenbarre in der hand; ich stieß, stieß noch einmal. Das Ungeheuer hielt eine Weile inne und wieder fah ich die großen grunen Augen auf mich gerichtet. Ein neuer Stoß von mir, dann pacte einer der großen Sangarme die Barre und entriß sie meiner Hand. Ich war hilflos. Mit meinen gummigepolsterten fäusten schlug ich um mich. Es war, als ob ich gegen einen ledergepolsterten Ceib schlüge, und ich glaube nicht einmal, daß das Un= geheuer es spürte. Cangfam näherte sich mir wieder dieser gräßliche Kopf. Das gab mir eine Chance. Ich ballte die faust und mit aller Wucht schlug ich auf das große glimmende Auge und versuchte es zu zerschmettern. Aber auch bier diese elastische lederartige Zähigkeit. Der Polyp schob meinen Urm beiseite, und wieder pregten sich die fieben, acht, neun Blieder des Tieres um meinen Körper, zogen sich zusammen, enger, immer enger, und ich spurte, wie meine Kraft erlahmte. In diesem Augenblicke fam mein Befährte mit Waffen und Meffern in die Tiefe und mir zu Bilfe. Meine beiden Urme murden durch ein einziges der großen Breifwerkzeuge des Polypen fest an den Körper gepreft; ich sah noch, wie zwei der Jangarme an einem felsigen Aiff des Meeresgrundes sich anklammerten, und dann fpurte ich heftige Schläge, die durch meinen gangen Körper gingen und die mich überzeugt haben, daß diese unterseeischen Polypen elettrische Schläge austeilen können. Der Kampf währte nahezu eine Stunde. Ich bekam etwas freiheit, konnte Waffen ergreifen, und fo nach und nach gelang es uns, den grausigen feind ju bezwingen. Mit Meffern und Speeren er= wehrten wir uns der Sangarme, die von allen Seiten durch das dunkle Waffer fich uns entgegen= wälzten, und schließlich gelang es uns, die Breifwerkzeuge zu verstümmeln und von dem Körper des Polypen loszulösen. Sie hatten eine Cange von etwa 6 Metern; unmittelbar am Rumpfe hat= ten sie einen Durchmesser von 12 Boll, der sich

Jahrbuch der Maturfunde.

nach den Enden zu verjüngte. Mit dem Speere durchbohrten wir den Rumpf, und mit unsäglicher Mühe wurde er dann an die Oberfläche geschafft. Noch über sechs Stunden lang zeigte er Ceben. Später haben wir unseren unterseeischen Seind nach Condon verkauft, wo er jetzt im Britisk Museum aussgestellt ist."

Im Unschlusse an dieses Abenteuer, für dessen Authentigität in allen Punkten der Erzähler selbst



Ceuchtorgan des Cintenfifches Histioteuthis Ruppelli.

bürgen möge, berichten wir über einige merkwürdige Sinnesorganebei Tintenfischen,
geradezu raffiniert konstruierte Apparate, die zwar
dem anatomischen Baue nach große Ähnlichkeit mit
dem Auge zeigen, in ihrer kunktion aber uns zum
Teil noch ganz rätselhaft sind. Sie sind nach dem
Berichte von Dr. W. Roth bei einigen in der
Tiefe des Mittelmeeres lebenden Tintenfischen entdeckt worden.\*)

Das erste dieser Gebilde kann als ein ther mosskopisches Auge, d. h. ein zur Wahrnehmung von Wärme geeignetes augenähnliches Organ beszeichnet werden. Es ist ein dicht unter der Obershaut liegendes kugelförmiges Organ, gefüllt mit zwei Reihen großer durchsichtiger Zellen und mit

<sup>\*)</sup> Die Umichan, XII, Ir. 2.

einem von unten her eintretenden dicken Aervensstrang versehen. Nach oben ist es von einem linsenartigen Körper abgeschlossen, der jedoch merkswürdigerweise nicht durchsichtig, sondern mit einem rußschwarzen Farbstoffe so dicht angefüllt ist, daß das Eindringen von Lichtstrahlen durch diese Pigsmentlinse ausgeschlossen ist.

In Unbetracht des Umstandes, daß schwarzsgefärbte Substanzen die fähigkeit besitzen, die von

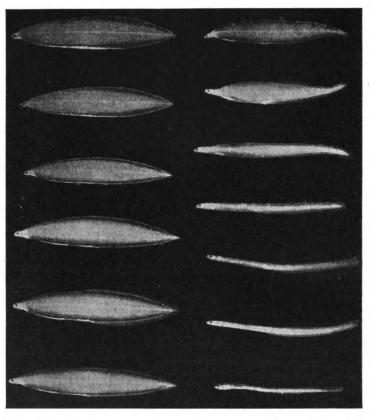

Von oben (1) nach unten (6).

Die Entwicklung des Aales; I—2 erstes Stadium, 3—6 zweites, 7—8 drittes, 9—10 viertes, 11—12 fünftes, 13 sechstes Stadium.

einer Lichtquelle mit den Lichtstrahlen gleichzeitig ausgesandten Wärmestrahlen in hervorragendem Maße zu absorbieren, hat L. Joubin die Anssicht geäußert, daß dies Gebilde ein zur Wahrsnehmung der Wärme bestimmtes Organ sei. Welschen Außen aber das Tier (Chiroteuthis Bomplandi) von seinen thermostopischen Augen in der Sinsternis und Eiseskälte der Meerestiese zieht, darüber herrscht noch völliges Dunkel.

über das zweite, dem Tintenfisch Histioteuthis Rüppelli angehörende Organ, das allerdings auch noch niemand funktionierend gesehen hat, könenen wir nach dem Baue schon eine sicherere Vermustung ausstellen. Es ist zweisellos ein mit großem Reslektor ausgestattetes Leuchtorgan. In manschen Punkten ähnelt es ebenfalls dem Auge: es ist eine gewölbte Linse (L), eine der Nethaut gleischende Zellenschicht (Ph), eine dem Glaskörper entsprechende durchsichtige Masse (K) vorhanden.

Dennoch ist es nicht zur Wahrnehmung von Lichtsstrahlen bestimmt, sondern ein Leuchts oder Phossphoreszenzorgan, indem diese in der Haut einiger Cephalopoden (Cintenfische) vorkommenden Gesbilde große Übereinstimmung mit den Leuchtorgasnen gewisser Krebse zeigen, bei denen die phossphoreszierende Wirkung der entsprechenden Ceile sicher nachgewiesen ist.

Danach ift der Ban dieses Organs folgen=

dermaßen zu deuten. Mervenfafern (N) durchbohren den Diamentmantel (P), der das in dem Organ produzierte Cicht von dem benachbarten Körpergemebe abschließt, paffieren dann eine gegen das Innere zu spiegelartig glänzende Gewebeschicht (R), die gleichsam als Re= fleftor fungiert, und lofen fich dann in der nervenhaltigen Schicht (Ph) auf. In diesem auch als photogene (lichterzeugende) Schicht bezeichne= ten Zellenlager wird das Licht erzeugt und vermittels des Reflektors durch den Kristallkegel (K) und das aus zwei Linsen (B und L) be= ftebende Cinfenfyftem nach außen geworfen.

Da dieses komplizierte Organ nicht fenfrecht, sondern in einen spiten Winkel zur Körperhaut ge= stellt ift, so fonnen die Lichtstrahlen nicht direkt ins Waffer ausstrahlen. Sie fallen vielmehr in eine über dem Bebilde liegende feichte Bautnische, die unter einer durchsichtigen Oberzellhaut (O) einen glänzenden großen Bohlspiegel (Sp) zeigt. Die= ser dient als Reflektor und wirft die Strahlen nach außen. Mög= licherweise haben diese über den Kopf, die Außenseite der gangarme und den Mantel zerstreuten Phos= phoreszenzorgane den Zweck, den räuberischen Tintenfisch vermittels des durch die großen Reflektoren zerstreuten Lichtes gleichsam in eine

milde Cichtwolfe zu hüllen, welche einerseits die Beutetiere anlockt, anderseits das Raubtier vor ihnen verbirgt.

Und die Tiefen unserer Meere bergen ihre interessanten Geheimnisse, die ihnen zu entreißen oft nur andauernder und mühevoller Forscherarbeit gelingt. Ein solches Geheimnis war bis vor kurzem die Entwicklungsgeschichte des Aals, die nun dank der Untersuchungen Joh. Schmidts\*) und einiger anderer Forscher als nahezu völlig gesklärt gelten kann.

Alljährlich im Herbst mit Eintritt des rauhen Wetters machen sich zahlreiche große Aale, die besonders wohlgenährten, fetten "Silberaale", die Wanders oder Treibaale der kischer, aus den klüssen auf und streben dem Meere zu, aus dem sie wahrscheinlich niemals wieder in das Süßwasser zurücks



<sup>\*)</sup> Nat. Rundsch., XXII, Nr. 27 n. 28, Referat v. Prof. Chrenbaum.

kehren. Markierungsversuche haben, wie Try= born und Schneider\*) berichten, dargetan, daß die Wanderungen sich selbst aus dem Bottnischen Meerbusen durch die ganze Oftsee und das Kattegat erstrecken; im Nordseegebiete verschwinden alle diese Wanderaale spurlos. Sie sind sehr licht=

ichen und nähern fich der Kufte mehr in dunklen Nächten als in mondhellen oder gar bei Tage. Die Beschwindigkeit der Wanderung ist nicht beträchtlich, von durchschnittlich 36 bis zu etwa 50 Kilometern in 24 Stunden. Alle diese Erfahrungen beziehen sich auf weibliche Ciere, über die Wanderung der 21almänn= chen scheint bisher noch nichts bekannt geworden zu sein. Obwohl die auswandernden Uale keineswegs geschlechtsreif sind — es ist über= haupt noch kein vollkommen laichreifer Ual lebend beobachtet worden — muß man doch annehmen, daß der fortpflanzungstrieb es ist, der sie zwingt, das Meer aufzu= suchen, und daß sie nach Beendigung des Caichgeschäftes draußen im Meere zu Grunde gehen. Dafür spricht auch die Tatsache, daß man alljährlich die junge Aalbrut, die sog. Montée, in unabsehbaren Mengen aus dem Meere in die fluß= mundungen gurudftromen fieht. Bis vor furzem war nur noch unbe= kannt, aus welchen Bebieten des Meeres sie tommen.

Auch die Vorläufer der Montée, die sogenannten Carvenformen der Malbrut, deren Bestalt von der des Uales noch so völlig abweicht, daß man sie früher für eine eigene Cierart, Leptocephalus brevirostris, hielt, sind der Wissenschaft geraume Zeit schon als Glieder des 21albekannt. Œs geschlechtes find

glashelle, etwa 7 Zentimeter lange Ciere von der form eines Oleanderblattes, von denen man nur ganz selten und gelegentlich ein Exemplar auf der hochsee gefunden hatte. Dor wenigen Jahren ist es endlich gelungen, durch planmäßiges Sischen die Aufenthaltsorte dieser Carvenformen und damit die eigentliche Heimat des 21als in den nordischen Gewässern zu entdeden. Daß dies nicht schon früher geschah, beruht auf mehreren früher unbekannten Umständen.

Erstens sucht der Ual, um sich fortzupflanzen, ozeanische Tiefen von 1000 Metern und darüber auf, Tiefen, die er weder in der Oftsee noch in der Mordsee und im Skagerrak findet; zweitens beansprucht der Mal in diesen Tiefen eine Temperatur von wenigstens 70 C, die erst, das ganze Jahr hindurch anhaltend, in dem eigentlichen atlantischen Beden anaetroffen wird.

Un der 1000 und 2000 Meter-Tiefenlinie, die

dicht nebeneinanderlaufend den Sockel des europäi= schen Sestlandes bilden, fing Joh. Schmidt die meisten Uallarven, namentlich im Südwesten von Irland, aber auch auf der ganzen Länge der 1000 Meter-Linie von den faröer bis zur nordspanischen Küste. Auch westlich davon über Tiefen bis zu



Die atlantischen Kuften von Westeuropa mit den Orten, an welchen Mallarven und Glasaale (Malbrut) gefangen murben.

4000 Metern und darüber kommen sie noch vor. Es ließ sich bei der Urt des Janges nachweisen, daß die Aallarven echt pelagische Ciere sind, d. h. Tiere, die sich niemals am Grunde, sondern in den höheren Wasserschichten aufhalten, mit Dorliebe in Tiefen von 50 bis 100 Metern; des Nachts findet man sie sogar an der Oberfläche selbst.

In der Zeit vom Mai ab, wo die erste über= haupt im Nordatlantischen Ozean getroffene 21allarve gefangen wurde, bis zum September macht der 21al verschiedene Verwandlungsstufen durch; die höhe des Körpers vermindert sich, die Augen werden etwas fleiner, die Zähne der Carvenzeit verschwinden, der Darm verkürzt sich, es erscheinen an der Schwanzspite die ersten Spuren von farbstoff. Es lassen sich im ganzen etwa sechs Stufen der Verwandlung unterscheiden, von denen die lette erst den schon lebhaft dunkel gefärbten jungen 21al der Montée darstellt.

Das Gebiet, in dem Aallarven anzutreffen sind, ist so groß, daß es enorme Mengen davon

<sup>&#</sup>x27;) Correspondance intern. pour l'explorat. de la mer, IX (1908).

beherbergen fann, und die Ergiebigkeit des ganges läßt ebenso wie die riesigen Massen der Montée= Male feinen Sweifel daran, daß diese Mengen auch tatsächlich dort vorhanden sind. Das an den deut= schen Kuften gang unbekannte Stadium fünf der 21alentwicklung, das man als Glasaal bezeichnen kann, tritt an den westeuropäischen Küsten regelmäßig in äußerst gablreichen Scharen in den flugmundungen auf und bildet an vielen Orten den Begenstand einer erheblichen Sischerei, da die Blasaale äußerst wohlschmeckend sind. Sobald Unfang Mai der übergang in das sechste Stadium, das die auch an den deutschen Kuften bekannte Montée darstellt, erfolgt, werden die Aale ungeniegbar. Die Oftfee scheint von den Malen bei der Rudwanderung überhaupt erft in letterem Stadium betreten zu werden.

In physiologischer Beziehung verhalten sich die Aallarven durchaus wie die Carven anderer



Ceuchtender flachwasserfisch (Photoblepharon palpebratus Bodd.); das €euchtorgan liegt am unteren Augenring.

Tiere, 3. 3. der Insetten. Auch beim Mal folgt auf eine Periode intensiver Nahrungsaufnahme eine längere, fast ein volles Jahr währende hunger= zeit, in der die aufgespeicherten Mährstoffe ledig= lich zur Durchführung des Verwandlungsprozesses gebraucht werden, und zwar ist bei der jüngsten Mallarve, die man kennt, die fresperiode schon por= über. Bei all den vielen Carven und verschiedenen Der= wandlungsstufen des Males, die beobachtet murden, find niemals irgend welche Spuren aufgenomme= ner Nahrung entdeckt worden. Es liegt also nahe, daß die jüngsten Male die Fresperiode in den tieferen Wasserschichten durchgemacht haben und ebenda auch geboren find. Sie werden aus Eiern stammen, die fich in jenen Wafferschichten schwebend zu erhalten vermögen, mas von den Eiern des Meeraales oder Conger schon mit einer fast an Bewißheit grenzenden Wahrscheinlichkeit festgeftellt ift.

Merkrürdig, nun aber leicht erklärlich sind die bei dem geschlechtsreisen Aal mächtig vergrößersten Augen, die einen Durchmesser von 9 bis 10 Millismetern erreichen; schon der Silbers oder Wandersaal hat einen etwas größeren Augendurchmesser. Diese großen Augen sind ein Hinweis darauf, daß das Tier sich zum Leben in der Tiesse rüstet, da das große Auge für den Bewohner der Tiese von besonderer Bedeutung ist und fast alle Tiessessische durch den Besit solcher Augen charakterisiert sind.

Somit sind also die ozeanischen Tiesen von 1000 Metern und darüber die eigentliche Heimat des Klußaals, wie ja auch alle seine Verwandten Tiesssessische sind. Wenn auch noch einige Punkte in der Tebensgeschichte des Aals der Aufklärung bedürsen, so muß doch die Ansicht, daß der Aal sich auch im Süßwasser fortzupflanzen vermöge, aufgegeben werden.

Die Frage, wie lange der flugaal im Süß-wasser verbleibe, ist von <code>A. J.</code> Ge m $_3$ ö e\*) ziemslich sicher gelöst, indem das Alter der jüngeren Jahrgänge nach ihrer Größe und Dicke, das der älteren nach den Jahresringen der kleinen, in die Haut eingebetteten Schuppenrudimente bestimmt wurde. Auf diese Weise ergab sich, daß Männschen  $4^1/_2$  bis  $8^1/_2$  Jahre, in der Mehrzahl  $5^1/_2$  bis  $6^1/_2$  Jahre im Süßwasser zu verweilen pslesgen, während die Weibchen ihre Auswanderung durchschnittlich etwa 2 Jahre später beginnen.

Bu den Organen, die Tieffeetieren das Ceben in der Sinfternis erleichtern, geboren außer den Riesenaugen die Ceuchtorgane. Während man solche auch bei fischen bisher nur aus der Tief= see kannte, sind bei den Molukken zwei im flachen Wasser lebende Sische mit solchen ausgestattet. Der eine, ein Photoblepharon, lebt am Brunde zwischen Steinen, der zweite, Heterophthalmus katoptron, gegen 30 Sentimeter lang, mehr im freien Waffer. Die bohnenförmigen Ceuchtorgane liegen bei beiden in tiefer Grube am unteren Teile des Augenringes. Das von ihnen ausgestrahlte Licht ift grünlichweiß und nach der Beschreibung von Dr. Steche, der die Tiere näher zu beob= achten Gelegenheit fand, fo ftark, daß er nach Bewöhnung des Auges an die Dunkelheit noch in 2 Metern Entfernung deutlich die Uhr dabei erkennen konnte (etwa 0.0024 Normalkerze). \*\*) Die Tiere benützen das Tag und Macht völlig fonstante Licht als Scheinwerfer und locken damit kleine Krebse, Würmer und ähnliche Nahrungstiere an. Die Sischer auf Banda schneiden die Ceucht= organe heraus und benüten sie als Köder an ihren Ungelhaken. Die außerhalb der Bai im tiefen Wasser damit geköderten großen Sische werden offenbar durch den bei Photoblepharon die gange Nacht anhaltenden Lichtschein angelockt.

Jum Schlusse dieses Abschnittes sei noch über eines der wichtigsten Organe der Fische, die 5 ch w i m m b l a s e, kurz berichtet.

Die Streitfrage, woher die Euft in den 5 ch wim mblasen stamme, ob sie aus dem Blute an die Lufträume abgegeben wird oder von außen her in diese hineingelangt, hat Dr. G. Chilo für die karpfenartigen kische durch das Experiment zu lösen versucht. \*\*\*) Er durchtrennte bei einem Schlei alle Blutadern der Schwimmblase, entleerte die Luft beider Blasen bis auf unbesteutende Reste und fand nach 30 Stunden die Blasen wieder prall mit Luft gefüllt. Im lufts verdünnten Raume entleerte Schwimmblasen zeigten sich school nach fünf Stunden wieder prall gefüllt,

<sup>\*)</sup> Mat. Aundsch. XXIII, 27r. 41.
\*\*) Verh. d. Deutsch. Jool. Gesellsch., 17. Jahresvers.
Leipzig.
\*\*\*) Sool. Anzeiger, XXX.

was so schnell nicht mittels des wenigen, sehr langsam strömenden Blutes bewirkt sein kann. Die Schwimmblase enthält oft große Mengen Stickstoffgas (60 bis 80 Prozent). Diese Mengen können unmöglich aus dem Blute skammen, da das Blut der Wirbeltiere Stickstoffgas nur in Spuren enthält. Man kann nach dem Gesagten wohl annehmen, daß nicht nur die karpfenartigen, sondern auch alle übrigen sische, die einen deutlich nachweisbaren Euftgang besitzen, ihre Blase durch diesen Gang füllen.

Un den Schwimmblasen mehrerer fischarten (Clupeiden, Charaziniden, Cyprinoiden, Gymnotiden, Siluroiden) findet man Vorrichtungen, die im wesentlichen ebenso gebaut sind wie die Dampf= druckmesser unserer Dampftessel, die Manometer. Sie dienen nach den langjährigen forschungen Dr. O. Chilos dazu, das Sprengen der Blasen zu verhüten. \*) Es sind die von E. Weber seinerzeit als Behörorgane gedeuteten Weberschen Knöchelchen. Man findet sie nur an solchen Blasen, die gang besonders prall mit Luft gefüllt sind und häufigen, sehr bedeutenden Druckschwankungen ausgesetzt werden, wie 3. B. beim Karpfen. Wenn diese Sische mit ihren prall gefüllten Luftblasen sich der Wassersläche nur um 10 Meter nähern, so verringert sich der Wasserdruck schon um eine Utmosphäre; und dies murde die Blafen unbedingt zum Plagen bringen, wenn die Sische nicht die Möglichkeit hätten, sie durch Sicherheits= pentile zu entlasten.

Solche Ventile fehlen nur bei jenen schlaffen Schwimmblasen, die wenig Luft enthalten (Barsch, Quappe u. a.); vorhanden sind sie dagegen schon an allen mäßig gefüllten Blasen mit deutlichen Luftgängen (Hecht, Lachs). Sische aber mit so prall gefüllten Blasen wie die Karpfen haben neben den Sicherheitsventilen noch Luftdruckmesser; denn sie nützen die Widerstandsfähigteit ihrer Blasen in sehr hohem Maße aus. Für das Spezielle im Mechanismus dieser Ventile muß auf die Urbeit selbst verwiesen werden.

Eine Ergänzung und Bestätigung dieser Neudeutung der Weberschen Knöchelchen bringen die Untersuchungen S. Baglionis zur Physiologie der Schwimmblase der Lische. \*\*) Der Verfasser ist der Ansicht, daß für den Lisch infolge des Küllungszustandes seiner Blase eine gewisse Wasserschicht der angemessenste Ausenthalt sei, in dem er sich mit einem Mindestmaß von Muskeltrastauswand zu erhalten vermöge. Daneben und unbeschadet ihrer hydrostatischen Junktion ist ihm die Schwimmblase auch ein Sinnesorgan, das im Falle überzmäßigen aktiven oder passiven Tiesenwechsels seitens des Tieres auf nervösem Wege Resleybewegungen auslöst, die zwecknäßig sind und den Sisch wieder in die geeignete Tiese zurückbefördern.

Jahllose Aervenendapparate in der Wand der Schwimmblasen sprechen zu Gunsten der Annahme, daß sie ein sensorisches Organ sei, und ein noch stärkerer Beweis dafür liegt in der innigen Beziehung der Blase zu den Weberschen Knöchelchen, von denen schon hasse die Vermutung ausgesprochen

hatte, daß diese Verknüpfungen dazu dienten, um das Gehirn des Sisches von dem jeweiligen Süllungszustande der Schwimmblase zu benachrichtigen. Das Gehirn kann dann mittels der Knöchelchen, die zugleich Manometer sind, die Regulierung des Euftdruckes in den Schwimmblasen veranlassen.

Hinsichtlich der Küllung der Schwimmblase beziehungsweise der Erneuerung der Luft in ihr stimmen Thilo und Baglion i nicht überein, wie letterer auch entgegen einer oben angeführten Ungabe Thilos sestgestellt haben will, daß der Sisch seine Schwimmblase nur mit reinem  $O_2$  (gewöhnlichem inaktiven Sauerstoff) füllt und daher auch nur diesen zu resorbieren befähigt ist. Hier hat also die Forschung noch nicht das lette Wort gesprochen.

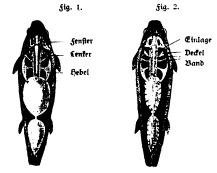

Sig. 1. Karpfen. Blafen gefpannt, Dedel gefchloffen. Wirbelfanal von oben ber eröffnet. fig. 2. Blafen fchlaff, Dedel offen.

### Uns der Insektenwelt.

Die fülle der Arbeiten auf dem Gebiete der Entomologie ist so gewaltig, daß diesmal nur einige wenige Stoffe herausgegriffen und kurz beleuchtet werden können. Sie beschäftigen sich fast sämtlich mit dem sexuellen Problem in der Insektenwelt.

Unter dem Citel "Wanderungen der Cepidopteren" faßt Julius Stephan eine Ungahl Arbeiten zusammen, die den Catsachen und Brunden diefer intereffanten Erscheinungen nachgehen, \*) Die Massenwanderungen von faltern, die in möglichster Vollständigkeit aufgezählt werden, führt Stephan auf den Drang nach Ausbreitung der Urt, auf Übervölkerung und das Bedürfnis nach Aufsuchen neuer Brutplätze gurud. für manche falterzüge, besonders für Massenflüge lokaler Natur, mögen gewisse, noch nicht aufgeflarte geschlechtliche Unlässe den Untrieb bilden. Das Nahrungsbedürfnis der Schmetterlinge dagegen, das so gering ift, dürfte taum zum Wandern treiben; in manden fällen, die uns unerflärlich scheinen, mögen auch unbekannte meteorologische Einwirfungen, Spannungen und elektromagnetische Vorgänge in der Utmosphäre die Wanderzüge der Insekten bedingen.

Dagegen werden Raupenwanderungen sicher ausschließlich durch das Aufsuchen von Naherung bedingt; ohne langes Zaudern steuern die Jüge meist geradewegs auf die nächste Nahrungse



<sup>\*)</sup> Zoolog. Unzeiger, XXXII, Ur. 26. \*\*) Zeitschr. f. allg. Physiol., VIII. (1908), S. 1.

<sup>\*)</sup> Natur und Offenbarung, Bd. 53 und 54.

quelle los, so daß das Witterungsvermögen der Raupen geradezu enorm genannt werden muß.

Massenausflüge von Schmetterlingen auf beschränktem Bebiete empfangen oft ihren Unstoß von maffenhaftem Auftreten der Tiere an einer eng= begrenzten bestimmten Ortlichkeit, wofür Stephan eine Ungahl fehr intereffanter Beifpiele aufführt. Serner beleuchtet er die Einzelwanderungen von faltern. Es gibt unter ihnen ausgespro= chene Touristenarten, gewöhnlich solche, die eine große Verbreitung haben. Es ließen sich aus die= sem Abschnitte manche Belege für die Hypothese der neuen Tertiarzeit erbringen. Ein weiterer Urtifel



Schwammfpinner; oben : Mannchen, Mitte : Bermaphrodit, unten : Weibchen

beschäftigt sich unter Unführung zahlloser Beispiele mit der Erscheinung des paffiven Wanderns bei Cepidopteren, bei dem der Mensch als bewußter oder unfreiwilliger Derbreiter eine große Rolle spielt.

Eine merfwürdige Erscheinung, die gerade bei den Schmetterlingen sehr häufig auftritt, den Bermaphroditismus oder das Auftreten männlicher und weiblicher Charaftere an einem und demfelben Tiere, beschreibt B. Bartmann bei einem Schwammspinner (Liparis dispar). \*) Der Zwitter ift an den flügeln der linken Seite nach Broke, Bestalt, farbung und Zeichnung durchaus männlich, an der rechten Balfte ebenso ausge= sprochen weiblich. Sogar die beiden fühler sind in derselben Weise verteilt, links ein mannlicher Kamm-, rechts ein weiblicher fadenfühler.

Eine neue, nach seiner Unsicht endgültige Er= flärung der Proterandrie bei Insetten gibt Reinhard Demoll. \*\*) Das Erscheinen der Männchen vor den Weibchen ift bei den Insekten eine allgemein bekannte Tatfache, die am schärfften bei den Upiden (Bienenartigen) hervortritt, wo der

Unterschied zwischen dem Ausschlüpfen der beiden Beschlechter eine bis vier Wochen beträgt. Bisber hatte man hiefür besonders zwei Erklärungsver= suche. Müller nahm an, daß es infolge der Proterandrie den Mannchen, die an den Begat= tungsakt am besten angepaßt sind, zuerst gelingt, ein Weibchen zu befruchten, und daß dieses dann, da es mehr Zeit zur Verfügung hat als ein später befruchtetes, mehr Nachkommen hinterläßt, wodurch dann immer wieder die bestangepaßten Männchen ins übergewicht fommen. Peterfen dagegen ver= tritt die Unficht, daß durch die Proterandrie, weil innerhalb derselben Brut das eine Geschlecht früher erscheine als das andere, am erfolgreichsten die engere Inzucht verhindert werde.

Demoll weist das Unzureichende beziehungs= weise Verfehlte dieser Deutungsversuche des früberen Ausschlüpfens der Insettenmannchen nach und stellt eine neue Erklärung auf. Er weist zunächst darauf bin, daß dem Erscheinen der Mannchen mehrere Wochen vor den Weibchen eine große Be= deutung innewohnen muffe, wie aus dem Erscheinen der Schmarogerbienen zu ersehen sei. Dieses sei so geregelt, daß sie stets erft nach ihren Wirts= bienen ausschlüpfen, so daß sie diese schon mit dem Zellenbau beschäftigt finden und daher sofort an ihre Aufgabe, das Einschmuggeln der Eier, geben fonnen. Daraus sei zu entnehmen, daß jedes zu frühe Erscheinen dieser Schmaroger ihnen schädlich fei, negativen Selektionswert besitze, da andernfalls eine Anpassung an die Cebensführung des Wirtes sich niemals so genau hätte ausbilden können. Hat aber hier jeder Tag, den die Imago (das fertige Insekt) früher als nötig ihre schützende Hülle ver= läßt, Selektionswert oder Bedeutung für die Uns= lese, so muffe dies in gleicher Weise für die Mann= den der übrigen Bienen gelten.

Noch ein anderes Moment rückt die Wichtigkeit der Proterandrie deutlich por Angen. Sie wird nämlich innerhalb der Gruppe der Einsiedlerbienen zweimal auf gang verschiedene Weise erreicht. Ein= mal durch einen schnellen Abschluß der Entwicklung der Männchen. Das ift bei all denen der fall, die sich nach dem Unsschlüpfen gleich begatten, mögen sie nun im Berbst oder im gruhjahr die Zelle verlaffen. ferner fann aber eine (falfche) Proterandrie auch dadurch zu stande fommen, daß die im Berbste ausschlüpfenden Männchen und Weibchen zunächst ihr Winterquartier aufsuchen, welches nun im frühjahr von den Männchen zuerst verlaffen wird. Erft wenn dann auch die Weib= chen erscheinen, findet die Paarung statt.

Die hohe Bedeutung der Proterandrie besteht nun nach Demoll darin, daß die Mannchen in der Zeit bis zur Begattung eine Auslese in bezug auf ihre Imaginaldyaraktere, ihre Eigentümliche keiten als fertige Insekten, erfahren. Diese Uuslese wird um so energischer stattfinden, je länger die Begattung durch frühes Erscheinen der Mann= chen hinausgeschoben wird. Mun vererben, wie B. Müller insbesondere für die Bienen nachgewiesen hat, sich Eigentumlichkeiten, die das eine Beschlecht durch natürliche Auslese erworben bat, abgeschwächt, bisweilen jedoch auch völlig ausgeprägt auch auf das andere Beschlecht, selbst wenn sie

<sup>\*)</sup> Die Umschau XII, Ar. 43. \*\*) Zoolog. Jahrbücher, Bd. 26 (1908), Heft 7.

diesem völlig nutlos sind. So können sich natürlich auch vom Männchen erworbene Derfümmerungen und Entartungen, 3. B. hinsichtlich der Mundteile, auf das Weibchen übertragen, selbst wenn sie die= fem schädlich sind, und es mußte eine viel schärfere Auslese bei den Weibchen einsetzen, um deren Mundteile auf der erworbenen Höhe weiterzuerhalten. Eine solche Verfümmerung der Mundteile beim Männchen wird aber durch die Proterandrie, die das Männchen bis zur Paarungszeit zu fressen zwingt, verhindert. Ein Beleg dafür ist bei den Schmaroter= bienen zu finden. Bier haben weder Männchen noch Weibchen ihre teilweise sehr hochentwickelten Mund= teile nötig, die infolgedeffen verkummern können und auch tatsächlich einen geringeren oder höheren Brad von Verfümmerung und Entartung bereits aufweisen. hand in hand damit geht aber auch eine Rückbildung und ein allmähliches Verschwinden der Proterandrie bei diesen Bienen. Bei den Schmetterlingen finden sich ähnliche Derhältniffe, obwohl die Proterandrie bei ihnen nie so extrem ausgebildet ift wie bei den Bienengattungen. Bei formen mit sehr entwickelten Mundteilen fliegen die Männchen mitunter wochenlang, bevor die Weibchen erscheinen, mährend formen, die weniger entwickelte Mundteile besitzen, ihr ganges Dasein als vollkommenes Insekt oft mit dem Begattungsakt ausfüllen.

So fommt Demoll zu dem Schlusse, daß durch die Proterandrie die Männchen einer Auslese unterworfen werden, indem die mit besseren Mundteilen versehenen sich auch besser zu ernähren vermögen und ein guter Ernährungszustand mehrere Wochen hindurch einen fehr wesentlichen Einfluß im Kampfe um die Weibchen ausüben wird. Die lette Entstehungsursache der Proterandrie ift aber nicht darin zu suchen, daß die Männchen möglichst gebrauchstüchtige Mundteile besitzen muffen, son= dern darin, daß die in diefer Binficht am weitesten fortgeschrittenen Männchen eher und mehr Mach= kommen hinterlassen, und daß dadurch auch die Mundteile der Weibchen durch den väterlichen Erb= anteil keine Verschlechterung, sondern eine Verbef= ferung erfahren.

Ju den rätselhaftesten Erscheinungen in der Insektenwelt gehören die geschlechtsbestimmenden Ursachen bei der Biene. Schon zwei Generationen von Forschern erörtern die Frage, ob die Bestruchtung der Eier der Königin von Einssluß auf die Bestimmung des Geschlechtes (Drohne, Königin, geschlechteslose Arbeiterin) sei, ob die Königin je nach der Form der zu belegenden Zelle bestruchtete oder unbestruchtete Eier ablege, ob speziell die Drohnen aus bestruchteten Eiern hershervorgehen oder nicht. Zu den vielen vorhandenen

Theorien ist neuerdings eine weitere, von Dr. E. Breglau aufgestellte\*) getreten, die sich hauptssächlich gegen die Annahme Dickels richtet, wosnach den Arbeiterinnen, geleitet durch die Triebszustände des Volkes, die Entscheidung über das Gesichlecht der Brut zustehe und wonach die Drohnenseier normaler Königinnen befruchtet sind (s. Aähestes darüber Jahrb. II, 5. 190).

Nach Dr. Breflaus Versuchen wäre — bis auf weiteres — folgendes als erwiesen anzusehen: Den Arbeiterinnen steht die Entscheidung über das Geschlecht der aufzuziehenden Brut nicht zu; wohl





Modell einer Wabe mit den drei Tellenarten; Arbeitsbiene, Königin und Drobne.

aber haben sie, geleitet von den Triebzuständen des Dolfes, es in der hand, von den vorhandenen Eiern nur die aufzuziehen, die jeweils für das Bienenvolk von Muten sind. Ferner sind die Drohneneier einer befruchteten und einer unbegat= teten Königin nicht prinzipiell verschieden, ein Umstand, welcher der Theorie von dem gänzlichen Un= befruchtetsein der Drohneneier eine neue Stute gibt. Mithin steben nun der Bauptsache nach wieder zwei Theorien einander gegenüber: die sogenannte Präformationslehre, die besagt, daß die Befruchtung der Eier keinen Einfluß auf die Bestimmung ihres Geschlechtes hat (f. Jahrb. II, 5. 188), und die alte Cehre Dzierzons, nach der die befruchteten Eier Arbeiterinnen und Königinnen, die unbefruchteten Drohnen ergeben. Welche von beiden Sieger bleiben wird, kann wohl kaum zweifelhaft fein.

<sup>\*)</sup> Zool. Unzeiger, Bd. 32 (1908).

# Der Mensch.

(Urgeschichte, Unthropologie.)

Mus Schwabens Urzeit. \* Alter und herfunft des Menschen. \* Sohlenfunft. \* Die Australraffe.

Uus Schwabens Urzeit.

n die Urzeit Schwabens führt uns ein Bericht von Rob. Aud. Schmidt über die neuen paläolithischen Kulturstätten der Schwäbischen Alb.\*) Der Verfasser stellt sich darin die dankenswerte Aufgabe, die alten steinzeitlichen Funde aus Süddeutschland in Beziehung zu den diluvialen Kulturkreisen Frankreichs zu setzen (s. Jahrb. IV, S. 263; Jahrb. II, S. 278; Jahrb. III, S. 244).

Don größter Bedeutung für die Diluvialarchäoslogie ist die Sirgensteinhöhle im schwäbischen Uchtale unweit Ulms. Der Sirgenstein, 565 Meter über dem Meere und 35 Meter über der Calsohle gelegen, wölbt seine gewaltige felswand schützend über eine breite Cerrasse; mitten unter ihrem Dache öffnet sich nach Süden "der weite Mund, durch den man zur höhle in des Berges Bauch schreitet". Gewiß, wenn irgend eine höhle zur Wohnung taugslich ist, so diese, sagte schon Quenstedt.

Daß sie dementsprechende Würdigung schon bei den Urbewohnern der Alb fand, beweist die Kulturablagerung, die sich vom Höhleninnern bis über die ganze Cerrasse fortzieht und eine Dicke von 1.55 Metern besitzt. In sie eingeschaltet sind zwei Nagetierschichten, welche die Reste der im Umfreise des Pols wohnenden Kleinsäugetiere ent= halten. Diese kamen mit der Eiszeit so weit nach Süden. Mit der Einwanderung der nordischen Nagetierwelt wechselt zugleich die natürliche Beschaffenheit der Kulturböden, und auch ein ausschlaggebender Wechsel der Steinindustrie vollzieht sich mit dem geologisch-faunistischen Wechsel. So kann man eine untere, mittlere und obere Kultur= schicht unterscheiden, innerhalb derer sich nicht weniger als 19 größere Sauger nach ihren Uberresten unterscheiden lassen, darunter Mammut, Rashorn, Pferd, Halbesel, Renntier, Riesenhirsch und Edelhirsch, Bison, Böhlenbar und brauner Bar, höhlenhyane, Wolf, Suchs und Schafal, eine Basenart, die Saigaantilope, der Steinbock u. a. Manche kommen in allen drei Schichten vor, andere sind auf eine oder zwei von ihnen beschränkt.

In die untere Kulturschicht, Epoque Moustérien, fällt die Blütezeit des Höhlenbären. Nächst ihm sind Mammut und Wildpferd am zahlreichsten. Mit der Einwanderung des Höhlenbären erscheint auch der Mensch auf dem Schauplate. Seine Steinmanusaktur ist diejenige des jüngeren Moustérien, jener Phase, die unmittelbar dem Aurignacien vorangeht, oder (nach Autots Einteilung der älteren Steinzeit) die älteste Phase des Aurignacien.

Er kam schon mit einiger Geschicklichkeit in der Bearbeitung des Steinmaterials, denn die handspiken, die Hauptmasse des reichen Inventars, zeigen mit dem Ausgange der unteren Kulturschicht bereits eine sorgfältige Bearbeitung. Sie sind die eigentlichen Universalinstrumente des Paläolithikers dieser Schicht. Mit den Handspiken zugleich erscheint der hohlschaber des Moustérien, ferner ein auf beiden flächen bearbeiteter Schaber, der noch an die alte Technik der Chelles- und St. Ucheul-Ceute anklingt. Unter den zahlreichen furzen Eclats mit ihrer dicken Schlagmarke steht die Technik der großen breiten Klingen als eine jungere Erscheinung; sie bilden das Fundament der künftigen Industrie. Vereinzelt kommen Bohrer vor. Unmittelbar unter der unteren Nagetierschicht lagerte eine Reihe von typischen Krakern. Mit diesen sett die primitive Bearbeitung der organischen Substanz ein. Dor allem wußte der Mensch der unteren Kulturschicht sich die Bärenkiefer und zahlreichen Zähne nutbar zu machen. Das Inventar der Ceute dieser Moustierschicht ent= hielt über 1500 bearbeitete Stücke. Ihre Herd= feuer, hauptsächlich von den fettigen Knochen der diluvialen Didhäuter unterhalten, zogen sich vom Innern der höhle vereinzelt über die ganze Terraffe.

Gegen Ende dieser Kulturphase macht sich ein Klimawechsel bemerkbar, für uns erkennbar an den Wanderscharen der polumwohnenden zeldmäuse und Cemminge, die im Süden Deutschlands ein gastliches Gebiet finden. Wie sich die nordische zlechtenssteppe, die Tundra, allmählich ausbreitet, erscheinen Renntier und Eissuchs, Schnechase, Alpenschnechuhn und Moorschnechuhn häusiger. Die anpassungsfähige Tierwelt der großen Säuger verändert sich nur wenig. Noch immer herrscht in den Albhöhlen der höhlenbär vor und die reichere Anwesenheit des Mammuts und des Wildpferdes läßt auf die Blütezeit dieser Arten schließen.

Jugleich mit dem Klimawechsel dringt eine neue Kulturwelle herein, die Blüteperiode der äleteren Steinzeit, die Epoche einer ausgeprägten formsgebung und Bearbeitung in der Steinindustrie. Die neue Kultur schreitet so intensiv fort, daß auch die Typen der Waffen und Werkzeuge jetzt schneller wechseln, so daß sich innerhalb der mittleren Kulturschicht zwei größere archäologische Abstufungen ergaben: eine untere Aurignaciens und eine obere Solutréenstufe.

Die untere Hälfte der mittleren Kulturschicht, das Aurignacien, hält zunächst noch start am Alten fest und keinzeichnet
sich anfangs vor allem durch seinen Reichtum an
den alten Moustierformen. Neben diesen gewinnt
aber der neue "Stil" an Verbreitung, der zunächst
auf sorgfältigerer Bearbeitung der großen Klingen
beruht. Deren Enden werden fleisig gerundet, so



<sup>\*)</sup> Urchiv f. Unthropologie, Bd. VII (1908), Heft 1.

daß der große, breite Doppelichaber entsteht. Breite Blätter, primitive Grabstichel und rohe Ubsplisse, die noch an die Moustierhandspiten erinnern, charakterisieren die Schicht. Die zahlreichen Schaber, zum Teil in verfeinerter form, und Messer mit Mutbuchten, das Ceitfossil des Aurignacien im Westen, werden auch hier zur typischen Erscheinung. Bald darauf aber folgt eine feinere Technit, bisweilen mit einem wie zur Aufnahme eines Beftes zuge= richteten Ende des Urtefatts. Kielförmige Schaber, typische Meißel, Kernschaber, seitlich zugespitzte Messer erscheinen. Im Aurignacien beginnen auch die Arbeiten in Knochen und Elfenbein eine größere Rolle zu spielen, so daß wir allen charakteristischen Merkmalen wiederbegegnen, welche die Kulturepoche des Aurignacien im Westen kennzeichnen. In ihren besten Erzeugnissen gibt sich ein deutliches Streben nach Symmetrie, nach einem gewissen formideal fund. Zur Ausbildung einer Kleinplastik wie in dem begünstigteren Frankreich kam es allerdings hier nicht.

In der oberen Hälfte der mittleren Kulturschicht, dem Solutréen, zeigen sich längliche schmale Messer, turze Schaber, überhaupt ein kleineres format der Steinware. Der Doppel= schaber, nun schmäler und fürzer, erhält nur noch flüchtig abgerundete Enden, die Retuschen der Schneiden sind minder sorgfältig als im Aurignacien; mehr Interesse wird dem Spitschaber geschenkt. Auch andere neue Werkzeugformen lassen sich feststellen. Interessant ist der Hausrat aus organischer Substanz, zumeist aus Elfenbein. Er besteht hauptsächlich aus zylindrisch zugespitzten Wurfspeer= fpigen, Blättwerkzeugen, Pfriemen, Nadeln. Eine doppelt durchbohrte Elfenbeinperle war wohl das Verbindungsstück eines Schmuckes, die Renntierpfeifen sind außer in der untersten (Moustérien) in allen Kulturschichten vertreten. Unch der schwäbische Gagat fehlt nur in der untersten Schicht, mahrend der Rötel, der alteste Bestandteil der paläolithischen Toilette, überall zu hause ist. Die Herdstellen der Solutréenleute sind nur vereinzelt und zeugen von fürzerem Derweilen, mahrend die Kulturträger des Aurignacien einige Zentimeter über der unteren Nagetierschicht eine mächtige Brandschicht gurudließen. Über dieser fanden sich auch einige Zähne des Aurignacienmenschen. Annähernd 2000 Urtefatte enthielt die mittlere Kulturschicht.

Eine abermalige Klimaschwantung bewirkte ein erneutes Hereinbrechen der nordischen Tundragäste. Aber innerhalb der oberen Nagetierschicht weicht die Tundrasauna allmählich den Dertretern der Steppe, an Stelle des Cemmings tritt der Zwergpfeishase. In dieser oberen Kulturschicht, dem Magdalenien, wird der Höhlenbär seltener, das Ren etwas häusiger. Zu diesem gesellt sich der braune Bär, der Edelhirsch, das Birkhuhn u. a., die bereits eine größere Ausdehnung des Waldes verkünden. Erst an zweiter Stellestehen Mammut und wollhaariges Nashorn, Bison und Steinbock.

Der klimatische Wechsel und der Wechsel der Fauna zieht eine Wandlung der paläolithischen Insustrie nach sich, so daß die obere Kulturschicht

auch archäologisch deutlich gesondert erscheint. Manche Wertzeugsormen, 3. 3. die blattförmige Spite, der ovale Schaber u. a., scheiden völlig aus, der Trieb zu einer seineren Technik hat einer größeren Berücksichtigung der mitrolithischen (aus kleinen Steinsplittern gearbeiteten) Ware Platz gemacht. Häusig erscheint der einsache Grabstichel der Magdalenienperiode. Unter den Knochenwerkzeugen sinden sich Wursspeerspiten, dünne Elsenbeinspiten, grobe Glättwertzeuge, aber noch keine Harpunen. Die reine Renntierzeit mit Harpunen, wie sie an der Schussengelle auftritt, wurde hier nicht mehr erreicht (s. Jahrb. 111, 5. 239). Die obere Kulturschicht enthielt über 1000 Steinwerkzeuge.

Im Sirgenstein begegnet uns auf mitteleuropäischem Gebiete zum erstenmal der Ausbau der jungdiluvialen Kulturepochen von Mousterien bis zum Magdalénien. Schritt für Schritt läßt sich die Entwicklung der einzelnen Kulturstadien versfolgen. Nachsuchungen an älteren Ausgrabungsstellen und einige neue Ausgrabungen am Fuße der Schwäbischen Alb haben diese Ergebnisse Schmidts bestätigt.

Die Kulturstätten Mitteleuropas, auf dem schmalen Candstreifen zwischen dem nordischen Inlandeise und den Alpengletschern, wurden von allen Regungen der Eiszeiterscheinungen weit mehr in Mitleidenschaft gezogen als diejenigen des Westens, Belgiens und franfreichs. Erst mit dem Eintritte des letten Glazials scheint sich der Mensch nach dem Süden Deutschlands auszubreiten. Don jener Zeit an sehen wir zum erstenmal die Bohengebiete Süddeutschlands bewohnt, die stets nur die fälteliebende fauna, wie Mammut, wollhaariges Nashorn und Renntier, beherbergen. Nach der langen Stabilität der Industrie des Chelleen-Mousterien Frankreichs und Belgiens gelangt das Handwerk zu einer schnelleren Entwicklung. Dem Böhlenmoustérien folgt unmittelbar die Epoche einer ausgeprägteren formengebung, das Aurignacien und Solutréen. Die kulturelle Entwicklung geht ununterbrochen fort, auch während Ablagerung der beiden Nagetierschichten, welche Dorstößen oder Oszillationen des letten Blazials ihren Ursprung verdanken. Die Unnahme einer jemaligen Eiszeit, welche die Kultur gewalttätig abbrach, und einer milden Interglazialsonne, die eine neue Kultur zum Keimen brachte, findet hier feine Bestätigung. Die faunistischen und archäologischen Befunde sprechen für eine ununterbrochene Entwicklung.

So sehen wir den Paläolithiker der Schwäbisschen Alb den gleichen Entwicklungsweg zurücklegen, wie seine Brüder in Ost und West. Die gleichen Werkzeugtypen verbreiten sich längs der großen Verskehrsadern von Westen aus über Mittels und Osteuropa. Wie der Jund einer durchlochten Mittelsmeermuschel auf der kleinen Herdstelle am Napoleonskopfe bei Niedernau beweist, bestand sogar schon ein gewisser Tauschhandel und eine Handelsstraße, die über Schweizersbild bei Schafshausen nach Westen führte.

Manchem Ceser mögen die Berichte über jeden an sich geringfügigen fund von Knochen und Geräten aus vorgeschichtlicher Teit in den anthropo-



logischen Zeitschriften übertrieben und unnötig ersscheinen. Demgegenüber weist Dr. Paul Bartels an einem besonderen falle die Wichtigkeit der Ausbewahrung auch der scheinbar geringfügigsten Knochenfunde nach, indem er aus einem derartigen funde die Existenz von Tuberkulose (und zwar in der form von Wirbelkaries) schon in der jünsgeren Steinzeit nachweist.\*)



Sfelett aus der jungeren Steinzeit mit Merkmalen der Tuberfulofe.

Es handelt sich um ein Mannerffelett aus einer Grabstätte in Beidelberg, deffen genauere Da= tierung innerhalb der neolithischen Epoche aller= dings nicht möglich ift. Der Erhaltungszustand des Skeletts ift ein verhältnismäßig recht guter und berechtigt zu dem Schlusse, daß der etwa in der zweiten Balfte der Zwanziger Derstorbene mahr= scheinlich weder Knochenbrüche noch Belenkerkran= fungen erlitten hat. Dagegen zeigen sich im Bereiche des dritten bis vierten Bruftwirbels pathologische Deränderungen, deren Entstehung nach Dr. Bartels nicht auf eine Berletzung, etwa einen Stich, Pfeilschuß, Speerwurf und ähnliches mit daraus folgender örtlicher Entzündung, Infektion und Eiterung gurudguführen ift, sondern mur durch eine Spondylitis tuberculosa, chronische Entzündung der Wirbelförper infolge von Tuberfulose, zu er=

Das Interessante an diesem kalle ist nach Dr. Bartels nicht in erster Linie die Catsache, daß eine Erkrankung der Wirbelsäule bestanden hat, sondern sein verhältnismäßig hohes Alter, seine Zugehörigkeit zur Periode der jüngeren Steinzeit. Was immer die Ursache der Erkrankung gewesen sein mag: in jedem kalle läßt die Catsache, daß

es zu einer Ausheilung gekommen ift, den Schluß zu, daß der Kranke eine monatelange Oflege genossen haben muß. Das stimmt ja auch sonst zu dem Bilde der Menschen der jungeren Steinzeit; ihre Pietät gegen die Toten kennen wir aus den sorgfältigen Bestattungsanlagen; dieser fall und der Brauch der Trepanation oder Schädeloperation, falls man darin eine therapeutische Magregel sehen darf, zeigen, daß fie auch Dietät gegen die Kran= fen geübt haben. Ift ferner, wie Dr. Bartels wenigstens glauben möchte, Tuberkulose die Urfache diefer Erfrankung der Wirbelfaule gewesen, so dürfte es sich wohl um den ältesten aus unserem Daterlande bekannten fall diefer Dolksseuche han= deln, vielleicht um den ältesten bekannten überbaupt.

In feuchten Höhlen wohnende Tiere und Menschen werden oft von der sogenannten Höhlensgicht befallen und es sehlt nicht an Beweisen, daß nicht nur der Höhlenbär an der Gicht litt, sondern daß auch Scheffel ganz recht unterrichtet war, wenn er singt, daß

Der Ureuropäer Geschichte Mit Rheuma und Jahnweh beginnt.

Jengnisse dafür hat Dr. Gorjanowičs Kramberger\*) bei seinen Untersuchungen der Reste des Urmenschen von Krapina hinreichend gestunden. Als Folgeerscheinungen der Höhlens alst betrachtet er Knochenwucherungen an drei Halswirbeln, die als unregelmäßige, den Körpersrand überragende Knochenauswüchse auftreten, serner randständige söcherige Vertiefungen an zwei Kniescheide. Für eiterige Entzündungszustände sprechen die Flächen der beiden Gelenktöpfe eines Unterliefers, der überdies noch mit Sistelbildung beshaftet ist.

Selbstverständlich hatte der Diluvialmensch nicht nur im Kampfe mit den Witterungszuständen, sonsdern auch im Aingen mit seiner lebenden Umgesbung einen schweren Kampf. Die unzulänglichen Waffen einerseits, die zahlreichen wilden Tiere, die ihn stets umgaben, dann auch wohl seine Nachsbarn, die ihm in gewissen källen seine Jagdgründe streitig machten: alles das war gewiß für den bloß auf Steinwaffen und Knüttel angewiesenen Ursmenschen sehr gefährliche keindschaft, mit der oft ein harter Kampf nötig war. Unter solchen Umständen ist zu erwarten, daß sich am Skelett des Urmenschen hie und da wohl sichtbare Spuren von Verletzung en oder von Brüchen zeigen werden.

Da trägt 3. 3. ein Stirnfragment Zeichen einer durch Schlag oder Stoß verursachten Dersletzung des Überaugenwulstes; die obere Hälfte einer Elle zeigt Spuren eines verheilten Bruches, ebenso ist an einem Schlüsselbein deutlich eine Bruches von Selsen und Bäumen können derartige Brüche hersbeigeführt haben. Der Einfluß des ständigen Ausselbei älteren Individuen und muß oft zu recht schmerzshaften dauernden Gebrechen geführt haben. Zu beneiden waren sie wohl nicht, diese ersten Bessiedler des von dem Binneneise verlassenen Diluvials

<sup>\*)</sup> Urchiv für Unthropologie, Bd. VI (1907), Heft 4.

<sup>\*)</sup> Die Umschan, XII, 27r. 32.

bodens, über deren Herkunft die Wissenschaftler noch immer recht geteilter Unsicht sind, wie der nachs folgende Ubschnitt zeigen wird.

## Alter und Berkunft des Menschen.

Während Mortisset, der die Steinzeit in Entwicklungsperioden zerlegt hat, nach seinem System das Alter des Menschen auf 230.000 bis 240.000 Jahre schätzte, berechnet Prof. Pen ck die Länge des ganzen Quartär auf  $^{1}/_{2}$  bis 1 Million Jahre; dreis bis viermal so lang dürfte die Pliozänsund noch einmal so lang, also 6 bis 8 Millionen Jahre, die Miozänperiode der Tertiärzeit geswesen sein.

Aun sind Solithen schon im Oligozan gefunden und das Alter des Menschen verlängert sich
damit auf viele Millionen Jahre — falls die
Schätzungen Pros. Den Es auf sicherer Vasis beruhten, was vielleicht doch nicht der kall ist. Denn
er berechnet die Dauer der beiden letzten Zwischeneiszeiten, die als selbständige Perioden seitens anderer korscher gänzlich in Abrede gestellt und nur
als Schwankungen der Eisränder gedeutet werden,
auf Hunderttausende von Jahren, und dementsprechend fällt dann auch die Sänge der vorhergehenden Zeitabschnitte aus. Es taucht angesichts dieser
Umstände immer wieder die Frage aus: Sind die
Solithen wirklich Veweisstücke für das tertiäre, für
das frühtertiäre (oligozane) Alter des Menschen?

Zu den neuesten Colithfunden gehört die Entdeckung, welche ein Mitarbeiter Prof. Rutots auf dem Hochplateau der Urdennen machte und über die Prof. Schweinfurth berichtet. \*) Ersterer fand in einer Sandgrube bei Boucelles, eine Meile südlich von Cuttich, Colithe in einer Beröllschicht, die 15 Meter tief unter den Sanden lag. Da diefer Sand nicht die zur Bestimmung des Schichtenalters nötigen fossilien enthielt, so suchte Rutot weiter und fand eine andere Grube, deren Sand eine schon entwickelte Meeresfauna des oberen Oligozans bot, während zugleich auf dem Grunde dieser Sandschicht Geröllager ausgebreitet waren, die vielgestaltige Colithe enthielten. Es fanden sich da Behausteine, Umbossteine, Messer= klingen, Schaber, Hobelschaber, Durchlocher und Wurfsteine, alle in zweckmäßig ausgesuchten und handlichen formen. 34 belgische Geologen und Prähistorifer, die der Entdecker Ende September 1907 an die fundstelle führen konnte, stimmten darin überein, daß fein Einwand gegen die begründete Darlegung des Befundes erhoben werden könne.

Die Tatsache, daß diese uralten Zeugen menschelicher Unwesenheit so tief unter meterhohen Sanden begraben liegen, erklärt Prof. Aut at solgendermaßen. Zu einer Zeit, da das Plateau zwischen der heutigen Maas und Gurthe noch unter dem Meeresspiegel lag, ist das primäre Gestein von der zeuersteinkreide bedeckt worden. Im Derlause der Eozänperiode hat sich die Kreide ausgelöst, die Kieselknollen blieben aber am Platze und bildeten die nun angetroffene Schicht ("tapis de silex"). Diese mit Kieselknollen bedeckte Ebene, die damals natürlich eine Niederung am Rande des Meeres bildete, hat offenbar ein Vorfahr des Menschen durchstreift, als Jäger die Kiesel benütend, bis mit Beginn des oberen Oligozans das Meer wiederkam, die Unhäufung der Kiefelknollen bedeckte und schließlich 15 Meter hoch fossissührende Sande darüber absette. Zulett, mahrend des Sande darüber absette. Zulett, während des mittleren Pliozäns, haben Wasserströmungen ein Cager von weißem Kiefelgerölle 3 Meter bober darüber abgesetzt, dazu noch Sand= und Conschich= ten, und dann erst begann in dem inzwischen gehobenen Gebiete die Ausfurchung der heutigen Täler, auf deren Brunde wir die ehedem begra= benen Beröllschichten wiederfinden, mittels fliegen= den Waffers.

Eine ganz neue Ansicht über die Herkunft des Menschen hat der argentinische Forscher fl. Um eg hino\*) entwickelt. Seine Junde in Patasgonien zeigten ihm, daß an der Basis des Säuges



'fiftelbildung (F) an einem Kiefer des Urmenichen von Krapina.

tierstammes des Menschen die Mikrobiotheriden, primitive Beuteltiere mit einem glatten, kammlosen Schädel, standen. Wenn man von diesem alten Stamme aus zu den Halbaffen der oberen Kreide und des unteren Tertiär geht und dann zu den Homunculiden und endlich zu dem Menschen kommt, so sieht man, daß der Schädel nicht anders als immer größer und runder geworden ist. Das ist der kortschritt, den Umeghino den zur Vermenschslichung nennt.

Was die Epoche anlangt, in der die Mensch= werdung vor sich gegangen wäre, so versichert Umeghino, daß in der Mitte des Miogans Sud= amerika von einem Dorfahren des Menschen be= wohnt gewesen sei, der schon so entwickelt und intelligent gewesen ware, daß er begonnen hatte, Steinwerkzeuge herzustellen; 21 meghino hat solche gefunden und als Urtefatte (fünstlich ber= gestellt) erfannt. Er hat auch einen Madenwirbel gefunden, der nach seiner Unsicht einem Dorläufer, einem homosimius, angehörte. Da nun aber die Derbindung Südamerikas mit Ufrika früher da war als das obere Miozan, so folgert er daraus, daß der Homosimius während des unteren Miogans oder des oberen Oligozans aus Sudamerika nach dem alten Kontinente hat wandern muffen und dort die Menschenrassen und die Unthropoiden der 21lt= welt erzeugt hat. Tatfächlich, fagt er, find die



<sup>\*)</sup> Zeitschrift f. Ethnol., 39. Jahrg., Beft 4.

<sup>\*)</sup> Globus, Bd. 94, 27r. 2.

Unthropomorphen (Menschenaffen) erst später erichienen; sie haben sich von den Hominiden (der zum Menschen führenden Linie) getrennt und den Weg zur Vertierung eingeschlagen.

Aun ist in Miramar, an der Küste des Atlanstischen Ozeans, nicht weit von Buenos Aires, im Gebiete des unteren Pliozän ein Schädel gefunden



Jugendlicher Meandertalfchadel, 1908 in der Dordogne ausgegraben.



Westauftralierschadel.



Schadel von Miramar (Homo pampaeus Ameghinoi).

worden, der der geologisch älteste Menschenschädel sein soll, angehörig einer verschwundenen Art, dem Homo pampaeus. Auch aus dem oberen Pliozän soll der südamerikanische Mensch vertreten sein durch das Skelett von kontezuelas, das eine Höhe von etwa 1.5 Meter, 18 Cendenwirbel, eine sehr entswickelte Stirn ohne vorspringenden oberen Augensrand (Supraorbitalbogen) und vollkommene Orthosgnathie zeigt, also ein recht modernes Aussehen hat. Ein Schädel von Arrecises endlich zeigt den süds

amerikanischen Menschen der Quartärzeit, der, wie Umeghino sagt, von dem heutigen nicht abzusweichen scheint, während die quarternären Schädel Europas von den modernen so sehr verschieden sind.

Prof. D. Giuffrida-Ruggeri, der die Hypothesen Umeghinos einer scharfen Kritik unterwirft, zeigt, daß der Schädel von Miramar feine merkwürdige Bestalt nur durch fünstliche Derunstaltung durch Band oder irgend eine andere Dorrichtung erhalten haben könne, also mahrscheinlich dem Zeitalter der Entdeckung Umerikas angehöre. Dann bliebe immer noch der aus dem oberen Pliogan als der alteste Schadel bestehen, und wenn er wirklich pliogan mare - mas die Beologie zu entscheiden hätte - so wurde er die Unsicht Umeghinos bestätigen, daß der gemein= same Stammvater der Menschen und Menschenaffen nicht jene bestioiden Merkmale hatte, die ihm ge= wöhnlich zugeschrieben werden. Er hält die von ihm gefundenen Schädel, die gut gewölbt und ohne starke Knochenvorsprünge sind, für den richtigen altertümlichsten (archaischen) Typus, mährend die Kennzeichen des Meandertalschädels und der verwandten europäischen formen nach ihm die eines Wesens sind, der den Weg zur Dertierung einge= schlagen hat.

Trotdem zeigt jeder Schädel, der aus dem Alltdiluvium Europas gehoben wird, immer wieder die Neandertalmerkmale. So auch der Schädel des kürzlich von Dr. G. hauser in dem berühmten Dezèretale (s. Jahrb. II, S. 273) entdeckten Skeletts, über dessen Bergung und Bedeutung Prof. Dr. h. Klaatsch auf der Versammlung deutscher Natursforscher und Ärzte zu Köln 1908 berichtet hat. \*)

Es handelt sich bei diesem glücklichen und mit höchster Sorgfalt durch Prof. Klaatsch geborgenen sunde um ein jugendliches, etwa fünfzehnjähriges, wahrscheinlich männliches Exemplar der primitiven Menschenrasse, die durch eine Kombination von Merkmalen schärfer umgrenzt ist als irgend eine moderne Rasse.

Diese Ceute, sagt Klaatsch, die vor vielen Zehntausenden von Jahren über gang Mitteleuropa verbreitet waren und hier als Jäger der eiszeit= lichen Riesentierwelt sich in Horden umhertrieben, waren feineswegs große Bestalten, sondern von mittlerer und eher geringerer Körpergröße und fehr robuster untersetzter Statur. Die Urme und Beine waren verhältnismäßig furz, besonders Dor= derarm und Unterschenkel im Dergleich mit Oberarm und Oberschenkel. Darin näherte sich diese alte Raffe den heutigen Mongoloiden, etwa den Eskimos, und entfernte sich weit von den heutigen primitiven Raffen der füdlichen halbkugel, 3. B. den Australiern, für die gerade die sogenannte Überlänge der unteren Bliedmaßenabschnitte charakteristisch ist. Im Vorderarm, und zwar in einer besonders starten Krümmung der Speiche, besitzt die Meandertalraffe ein Merkmal, das bei keiner jetigen Menschenrasse, hingegen bei allen Menschenaffen und dann wieder bei gang niederen flet= ternden Säugetieren porkommt und offenbar ein ur= altes Erbteil von den gemeinsamen Uhnen des



<sup>\*)</sup> Die Umschan XII, Ar. 39 n. 40. Archiv f. Ansthropol, Bd. VII (1909), Hest 4.

Menschen und der Unthropoiden darstellt. Denkt man sich bei einem Gorilla die Urme verfürzt und die Beine verlängert, so dürften Unklänge gerade dieser Uffenform an den Meandertalmenschen be= stehen, die sich auch am Schädel wiederholen. Die Massivität der Knochen, die der alten Rasse unserer Begend mit dem afrikanischen Riesenaffen gemeinsam ift, findet sich heute noch ähnlich bei vielen Ufrikanegern, und auch zu diesen hin besitzt die Neandertalrasse unzweifelhaft Unklänge. Ihre Beziehungen nach so verschiedenen Richtungen bin entsprechen vollkommen den Dorstellungen, die wir uns von Menschenfunden so hohen geologischen Alters machen muffen. Je weiter gurud, um fo näher stehen die betreffenden Dertreter des Benus homo dem gemeinsamen Ausgangspunkte, aus dem alle heutigen Menschenraffen entsprungen find. Unter den heute lebenden Menschentypen sind es die Urbewohner Australiens, die sich verhältnis= mäßig am meisten alle Merkmale von der gemein= samen Urherde kletternder "Primaten" bewahrt haben, aus der sich nicht nur die Menschenrassen, sondern auch die Menschenaffen entwickelt haben. Es kann daher nicht wundernehmen, daß der Schädel des Meandertalmenschen mit denen der heutigen Eingeborenen Australiens auffällig viele Ahnlichfeiten besitzt. Der fossile Schadel aus der Moustier= grotte zeigt eine frappante Abnlichkeit mit dem Gefichtsskelett der Australier.

Der Gesichtsausdruck der Menschen der Meandertalrasse muß in der Mund= und Masen= gegend dem der Unftralier geähnelt haben. Die äußere Nase muß wie bei den meisten Australiern eine enorme Breite befeffen haben, fie faß gleichsam noch wie in einer tierischen Schnauze auf dem Munde. Die Augenbrauen werden zwei hochgezo= gene Bogen beschrieben und ihrer fnöchernen Unterlage entsprechend eine mächtig ausgebildete und mimisch wirksame Umrahmung der Augen gebildet haben. Beim Australier liegen in der Regel die Augen weiter gurud, wodurch ein finsterer Blid entsteht; dies war bei der Meandertalraffe nicht der fall. Berade in diesem Dunkte zeigen die rekon= struierten Gesichtsdarstellungen des Reandertalers eine Australierähnlichkeit, die gar nicht besteht. Ift doch auch keine nähere Derwandtschaft der beiden im Sinne der Abstammung des einen Typus von dem anderen anzunehmen, sondern was sie ge= meinsam haben, das sind eben die Attribute des primitiven Menschen.

So niedrig, wild und roh uns dieser Typus der Neandertalmenschen auch vorkommen mag — waren sie doch zweisellos Kannibalen, und ihre Moral war eine prinzipiell andere als die unstige — aus dem Begräbnis in der felshöhle von Mousstier können wir manches entnehmen, was sie uns menschlich näher bringt. Der Neandertalknabe war bestattet, und die rohen Beweise liebevoller Sorgsfalt, mit der man ihn gebettet hatte, müssen unsere Sympathie erregen. Er lag auf der rechten Seite in Schlummerhaltung, den rechten Ellbogen unter der Wange, die rechte hand am hinterhaupte. Kopf und Arme waren auf seuersteinstücken gesbettet, die in der künstlich hergestellten Plattensorm und sorgfältigen Auswahl in Anpassung an die

Weichteile die liebevolle Absicht erkennen lassen, ein steinernes Kopfkissen herzustellen. Der Rücken war nach oben gekehrt, der linke Arm ausgestreckt, und neben der linken Hand lag ein für jene Periode hervorragend schön gearbeitetes Steinwerkzeug von Mandelsorm, ein sogenannter kausteil (coup de poing) von "Chelleen-Typus". Ohne krage sollte dies Instrument dem Toten auf seiner Wanderung als Hilfsmittel zur Verarbeitung der Nahrung dienen, für die überreichlich gesorgt war; fanden sich doch in der ganzen Umgebung des Skeletts ausges



Profil eines Nordwestaustraliers mit typischer Schnaugenbildung.

schlagene Knochen des Urrindes (Bos primigenius) mit deutsichen Feuerspuren.

Diese für das Paläolithikum zuerst erfolgte Feststellung eines wirklichen Begrähnisses zeigt uns, daß die Neandertalrasse den Unsterblichkeitse glauben hegte. Diese Idee ist ebenso alt wie die Menschheit, aus dem einfachen Grunde, weil der primitive Mensch den Cod im Sinne eines Aushörens nicht begreisen kann.

Noch tiefer hinab in die Geschichte des Urseuropäers führt uns ein Jund, dessen Bergung und Beschreibung wir Dr. G. Schoetensach versdanken.\*) Es handelt sich um einen altdiswialen oder spättertiären Unterkiefer, der in einer Sandsgrube unweit Heidelberg etwa 24 Meter unter der Oberfläche gesunden wurde und den ältesten bisher bekannten Menschenrest darstellt. Ein genaueres Eingehen auf diesen hochwichtigen Jund mussen wir uns für das nächste Jahrbuch versparen.

Kehren wir noch einen Augenblick zur Frage nach der Urheimat des Menschengeschleche tes zurück, die Ameghino mit dem Hinweis auf Südamerika gelöst haben möchte. Nach einer ans

<sup>\*)</sup> Der Unterkiefer des Homo Heidelbergensis. Ein Beitrag zur Paläontologie des Menschen von Otto Schoetensack. Mit 13 Cafeln. Leipzig 1908.

deren Richtung, nach dem Hochlande von Innerasien, weist in einer Urbeit "Paläogeographisches zum Stammbaume des Menschen" Dr. Ch. Urlt.\*) Er will, obwohl er die Gebrauchsnatur der Colithen start anzweifelt, das Dorhandensein des Certiarmenschen nicht in Abrede stellen; doch dürfte es nach dem jezigen Stande unseres Wissens genügen, das Dasein des Menschen mährend des Pliogans (jüngsten Certiars) anzunehmen, es könnte dann immer noch ein großer Teil der Colithen echt fein. Als Ort der Entstehung des Menschengeschlechtes erscheint Innerasien einer näheren Betrachtung wert, da es einmal nicht weit von dem indischen Ent= widlungszentrum der pliozänen Menschenaffen ent= fernt liegt, ferner mahrend des Pliogans der Schauplat gewaltiger Umwälzungen war, die recht wohl den Unstoß zu einer neuen Entwicklungsrichtung geben konnten. Denn die ganze gewaltige Massen= anschwellung des tibetanischen Hochlandes nebst den sich daran schließenden Bochländern des "Ban Bai" hat sich erst seit Beginn der Pliozänzeit gehoben. Dorher herrschten hier ähnliche klimatische Derhält= nisse, es lebte eine abnliche Tier= und Pflanzen= welt wie in den benachbarten indischen Gebieten. Mit dieser Erhebung ging eine beträchtliche Abfühlung parallel. Die sich verschlechternden Cebens= verhältnisse und die Absperrung von Indien durch die sich erhebende himalayakette mag eine Gruppe schon ziemlich intelligenter Menschenaffen gezwun= gen haben, ihre geistigen Sähigkeiten weiter zu vervollkommnen. War dann einmal eine gewisse Bobe der Entwicklung erreicht, so waren nur die Berg= grenzen zu überschreiten, und die Cand= und Meer= verteilung gerade des Pliozän bot der neuen familie der Menschen außerordentlich gunftige Derbreitungsmöglichkeiten. Nach Europa müffen die im Diluvium einwandernden Stämme hauptfächlich über Kleinasien und die Balkanhalbinsel gekom= men sein. Wie sich ihre geistigen fähigkeiten dort entfalteten, zeigen uns vor allem die fünstlerischen Zeichnungen in den Böhlen Westeuropas.

## Höhlenkunst.

Einen dritten, mit zahlreichen Abbildungen geichmudten Bericht über eine der feltsamen südfranzösischen Höhlen, die vor ungezählten Jahrhunder= ten dem Steinzeitmenschen als Wohnsitze dienten, bescheren uns die französischen Urchäologen E. Cartailhac und Abbé H. Breuil. \*\*) handelt sich um die Höhle von Niaux unweit des Städtchens Carascon — nicht das berühmte Tarascon des noch berühmteren Daudetschen Tartarin — eines kleinen Pyrenäenstädtchens, das jedoch vermöge seiner Lage von der Natur zu einem wichtigen Zentrum vorgeschichtlicher Wohnsitze prädestiniert gewesen zu sein scheint. Man befindet sich dort in der Nachbarschaft einer großen Ebene, am Ausgange eines der tiefsten Pyrenäentäler, an einem der gangbarften Wege von Spanien nach Frankreich, einem Durchgange, den Mensch und Tier ju allen Zeiten benüten mußten. Die Umgegend ist reich an solchen Grotten. Diejenige, um die

\*) Sticht. f. Morphol. und Unthropol., X, Heft 2.
\*\*) L'Anthropologie, t. XIX (1908), Ar. 1 u. 2.

es sich hier handelt, war lange bekannt, bildete zeitweise schon einen Unziehungspunkt für die Badegäste von Ussat les Bains, geriet aber seit 1872 in völlige Vergessenheit. Erst im Jahre 1906 entdeckte ein pensionierter Offizier sie wieder, durche forschte und kartographierte sie nebst ihren zahlereichen Seitengängen und machte auf die Seichenungen und helsgravierungen aufmerksam.

Die Höhle öffnet sich in 668 Meter Meeres= höhe in der ziemlich abschüssigen Bebirgswand und zieht sich von dem sehr engen Eingang aus in westöstlicher Richtung mehr als 1400 Meter in den Berg. Sand= und Schlammassen auf dem Boden sprechen für häufige Durchwässerungen der Böhle, die jedoch früher, zur Eiszeit, unvergleichlich viel stärker gewesen sein muffen. Jett tritt nur noch einsiderndes Regen- und Schmelzwasser von oben her in die Balerien und bildet hie und da Wasser= lachen; manchmal sind diese Unsammlungen auch gang verschwunden, und man fann die Böhle dann, abgesehen von ein paar Engen, von einem Ende bis zum anderen ohne Hindernis durchschreiten und sich dem seltsamen, bisweilen grandiosen Unblick ihrer Tropfsteingebilde und Bewölbe hingeben. Bei 1114 Meter fenkt fich das Bewölbe am meisten und taucht in einen beständigen See, in den man steigen und tauchen muß, um das Hindernis zu überwinden und bis zum Ende der Höhle zu tom= men. Dieses liegt nicht weit von der benachbarten Brotte von Uffat, der sogenannten Ombrive.

Drei Urten von Darstellungen findet man in der Höhle von Niaux: Tierzeichnungen in schwarszer, manchmal auch roter farbe, verschiedene Zeischen und endlich Gravierungen.

Dierzeichnungen finden sich in der ersten Bälfte der Höhle oder vielmehr der Hauptgaleric gar nicht; ist man aber bis zur Balfte gekommen, fo öffnet fich rechter Band ein Bang, in dem fie gehäuft erscheinen. Diese Galerie ist wahrhaft schön. Auf sanft abfallendem Boden steigt man über die einander folgenden Sanddunen und verliert die sehr unregelmäßigen Seitenwände leicht aus dem Auge. Die Decke liegt so hoch, daß man sie nur bei starker Beleuchtung sieht, hie und da liegen gewaltige von ihr herabgestürzte Felsstücke. Nur der leise fall der Tropfen, deren Kalkgehalt den sandigen Boden festigt, unterbricht die tiefe Stille der Grotte. So gelangt man in eine majestätische Rotunde, den Abschluß dieser Seitengalerie, und damit zu den ersten Zeichnungen.

Die Wand rechts vom Eingange ist bedeckt mit solchen. Gruppenweise, durch Zwischenräume getrennt, solgen sie auseinander, bald große, bald kleine, kreuz und quer, wie die Wandslächen es bedingten und zuließen. Diele sind so niedrig angebracht, daß man sie nur in gebückter Stellung sehen kann, wie in anderen Grotten auch. Die Zeichnungen von Niaux tragen auch in vollem Grade den Stil der Zeit, es sind dieselben Tiere wie anderwärts, die dem Künstler der paläolithischen Zeit so bekannt und vertraut sind, in der Mehrszahl Bisons, ferner Oferde, Steinböcke, ein hirsch.

Alles sind schwarze Umrißzeichnungen im Pros fil. Man kann sich keine genauere und sicherere Einienführung denken, die charakteristischen Stelluns



gen lassen sich nicht gewissenhafter und mit mehr Talent wiedergeben. Man sieht in Altamira (s. Jahrb. I, S. 270) besser farbige Fresken, Niaux dagegen seiert seine Triumphe in der Skricht zeichenung. Diese scheint nicht mit dem Kohlenstift, sonedern mit dem Pinsel und einer schwarzen Farbe, einer Mischung von Kohle und Manganoryd, die mit fett angeknetet ist, ausgeführt zu sein.

Niaur bringt zu dem, was wir aus den alteren Bohlen ichon kennen, eine neue Catfache. Die



Großer Bifon mit vier Pfeilen, aus dem Salon noir. Magftab 1 : 15.

Hälfte der Tiere trägt in der flanke einen oder mehrere Pfeile, ganz deutlich gezeichnet, einen, zwei, drei, vier, ja selbst fünf. Im vorletzen falle, bei den vier, befinden sich zwei lange schwarze Pfeile zwischen zwei roten (s. Abbild.). Auch sind Pfeile da, die nach den Tieren zielen, außerhalb ihres Körpers, drei davon sind rot. Da das Rot auf diesen großen Wandgemälden sehr ausnahmsweise vorkommt, so unterstreicht es gewissermaßen die Wichtigkeit dieser geheimnisvollen Pfeile.

Sollte man nicht annehmen dürfen, daß dies ein magisches Zeichen war, eine Urt Behegung, ein Sichbemächtigen der Herden der erwünschten Tiere, denen man auf den nächsten Jagdzügen zahlereicher zu begegnen und, dank der traditionellen Beschwörungsweise, mit sicherem Schuß den Garaus zu machen hoffte?

Keines der Ciere ist in natürlicher Größe dargestellt. Das größte ist ein Pferd, ein vollendetes Meisterwerk, das von der Stirn bis zur Schwanzwurzel 1.5 Meter mißt. Darunter gibt es welche in allen Größen bis hinab zu 20 Zentimetern. Die Größe der meisten Bisons bewegt sich um 80 Zentimeter.

Wenn man diese Kunstwerke so in der schweisgenden Einsamkeit, 800 Meter vom Eingange der Höhle, in der gleichmäßigen Temperatur der Luft und der Wände, wohlerhalten sieht, könnte man glauben, sie wären von gestern; und doch reicht hier alles bis zur Quartärzeit zurück. Wie unssicher die Zeitbestimmung aus der Tropfsteinbildung, die von vielerlei Faktoren abhängt, auch sein mag, hier läßt sich aus ihr doch eine Belehrung schöpfen. In den Wänden zeigen sich sehr wenig stalagmitische Niederschläge, und wo sie sich zeigen, sind sie nicht stark genug, um die Wandgemälde zu versbergen. Der zelsen sieht überall durch, und es ist leicht sestzustellen, daß die durchscheinenden dünsnen Niederschläge, welche die Zeichnungen durchs

furchen, zu den ältesten gehören. Zwischen der Zeit, da die Grotte von den strömenden Gewässern verlassen wurde, und dem Moment, wo die Höhlensbewohner dort ihre Zeichnungen begannen, hatten sich keine Stalagmiten gebildet; sie sind alle jünger als die Zeichnungen und bezeugen so das hohe Alter dieser letzteren.

Derfolgen wir die Gemälde weiter, so bietet sich auch Gelegenheit, zu bemerken, wie die Steinzeitfünstler es verstanden haben, Linien und Unebenheiten der Wandfläche bei der Herstellung ihrer Bilder sich zu nute zu machen, ja wie sie sich von solchen Zu= fälliafeiten haben anregen laffen. Ungefähr 100 Meter hinter der Babelung der Höhle erregt ein kleiner roter Bison, er fast allein in dieser farbe, die Aufmerksamkeit. Die Linien sind auf ein Minimum beschränft; eine gelskante bildet, fehr genau übrigens, die Rückenlinie des Tieres und hat die Stellung, mit dem Kopfe hoch oben, bestimmt. Es ist das der hübscheste Sall für diese merkwürdige Benialität, welche die Naturzufälle zum Vorteil der gewünschten Bilder auszunüten weiß. Diefer Bifon hat im Begensat zu allen anderen gefrümmte Beine, überdies trägt er auf der flanke einen roten fled. hat der Künstler damit eine offene Wunde andeuten wollen? Kennzeichnen die gekrummten Beine ein zu Tode getroffenes, in die Knie stürzendes Tier? Es läßt sich gern glauben, denn der Künstler hatte Plat genug, die Beine in natürlicher Stellung anzubringen, wie bei anderen Tieren dieser Urt. Er wußte also augenscheinlich, was er wollte, und es ist ihm völlig gelungen.

Aun aber steht diese Figur nicht allein; sie bildet mit einer Unzahl danebenstehender ebenfalls roter Zeichen ein Ganzes. Diese Zeichen sind



Zeicheninschrift, rot, in der Galerie profonde. Als Auden des Bisons ift eine gelstante benutzt. Der fled auf seinen Leibe scheint eine Wunde zu marfieren.

erstens Punkte, entweder reihenweise angeordnet oder kreisförmig um ein Zentrum geschart; ferner dazwischen und darüber vier stockartige Gebilde, über deren Bedeutung uns vielleicht der Dergleich mit gewissen Wassen den Australier und Aeger Ausschluß geben kann. In Australien gibt es auf den felszeichnungen der Eingeborenen figuren von Kriegskeulen und Bumerangs. Anderseits sinden wir bei gewissen australischen Stämmen ein Werkzeug in Gebrauch, das die Ethnographen als das vollendete afrikanische Kari ansehen. Dies ist ein gerader oder krummer, bisweilen abgeplatteter Stock, der an einem seiner Enden mittels einer einseitig schneidenden Masse verdickt ist. Es ist eine Wurfzwaffe und sie gilt für die Vorstuse des Jumerangs.

Die Sigur hier auf unseren Selszeichnungen stimmt mit der form, welche die Reisenden und Ethnographen dem Kari geben, ziemlich gut überein, so daß man sie wohl für eine solche Waffe ausgeben könnte.

Dann aber wird unser Gemälde vielleicht ein lesbares Blatt, auf dem der sterbende Büffel, die Waffen, die zu seiner Erlegung dienen, die um einen Mittelpunkt gescharten Kreise, die aneinandersgereihten Punkte das Schema der Jagd darstellten, die Auszeichnung einer Erinnerung oder einer Hoffsnung, der Ausdruck eines Gesübdes.

Es gibt 3 a hlreiche Zeichen in der Grotte von Niaux; außer den schon erwähnten kommt noch das dachsörmige Zeichen von Sont-de-Gaume und Marsoulas vor, das vermutlich die Hütte darstellt, besiederte Pseile, keulenförmige Gebilde, Ringe, sischschaftwanzartige Zeichen und anderes. Man kennt die Zusammenstellung solcher Zeichen schon aus anderen Selszeichnungen. Diese hier legen wieder- um die Vermutung nahe, daß es sich um Inschriften handelt, die man zu lesen verstand. Zum erstenmal sehen wir in dreien dieser Inschriften ein Cierbild eine wesentliche Stelle einnehmen.

Auch auf dem Boden der Höhle, im Sande des alten flußlaufes, sind Zeichnungen gefunden worden. Das klingt unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, daß Tausende schon die Höhle besucht und die Sanddunen zertreten haben. Blücklicherweise gibt es jedoch längs der Wände unter überhängenden felspartien noch rein jungfräulichen Boden, der von jedem Tritte unberührt blieb, und da fanden sich die interessanten Zeichnungen. Merkwürdig vor allem ist die Zeichnung zweier fische auf dem Sande, zweier forellen, die mit leichten Tropf= steingebilden übersät sind, so daß man an ihrem Alter nicht zweifeln kann. Und in der Nähe dieser Sische unterscheidet man, leicht verhärtet durch die Wasser, die sie bespülten, die Spuren nachter füße. Heute geht niemand in jener Begend mehr mit blogen Sugen, und früher murde, feit undenklicher Zeit, die Sandale benütt, die man um 1857 in einer neolithischen Böhle Undalusiens in natura gefunden hat. Kein Mensch würde sich gegenwärtig die Schuhe ausziehen, um in der Böhle umberzuspazieren.

So sind wir also in der Lage, diese Jußspuren als die Critte der Menschen anzusehen, die zuerst, zwar mit viel Mut, aber auch voll Aberglaubens, diese Höhle betraten, um bei dem schwachen, aber ausreichenden Lichte ihrer unvollkommenen Lampen ihre Zauberhandlungen zu vollführen. Auch ein Kieselsplitter, Reste verbrannten Holzes, ein Stücken Renntierhorn, unbedeutende Stücke gelben Ockers bezeugen die ehemalige Unwesenheit der Steinzeitmenschen.

Eine Illustration zu der paläolithischen Jagdsweise, bei welcher das Wild anscheinend von Jäsgern umstellt und von verschiedenen Seiten her ansgeschossen wurde, bildet der im Jahre 1905 in einem dänischen Corfmoor gefundene Auerochse, über den die dänischen Forscher A. Hark und H. Winge eine interessante Mitteilung bringen. \*)

Das auf dem Grunde des Moores bei Jyderup in der Odsharde gefundene Skelett lag eingebettet in eine braune Schlammschicht, die sich in offenem Wasser abgesetzt hat und uns verrät, daß das Moor damals noch ein nicht zugewachsener Waldsee war. Die Schicht, in der das Stelett sich fand, bildete sich in der Ubergangszeit zwischen der Birken- und Kiefernperiode, der Ur muß in Danemart also schon zu Beginn der letteren eingewandert sein. Mun seine Jagderlebnisse. Das erstemal kam er glücklich davon, das zeigt die Narbe einer geheilten Wunde oberhalb der neunten rechten Rippe. Die Wunde zeigte sich als kleiner schwammiger fleck, aus dem drei kleine flintstücke einer zersplitterten Pfeilspitze hervorragten. Die Spitze war abgebrochen und faß in der Wunde, ohne weiteren Schaden zu verursachen; der Knochen hat die Splitter fast voll= ständig umwallt. Ein zweiter Ungriff führte anscheinend zum Code des Tieres. Bei der siebenten Rippe nämlich ist gleichfalls eine Wunde, in welcher der zersplitterte flintpfeil unbeweglich festge= keilt blieb, und diese Wunde ist nicht geheilt, vielmehr sind die Ränder der Wundspalte ebenso scharf und frisch, wie in dem Moment, als der Pfeil ein= drang. Auf der Brust des Urs wurden weitere fleine flintspiten gefunden, und vermutlich waren es diese, die zwischen den Rippen in die Bruft eindrangen und den Tod des Tieres verursachten. Er entging zwar seinen Verfolgern und suchte wund= frank und mit den Pfeilen in der Bruft Linderung in dem fleinen See, erlag hier aber den Der= letzungen. Wahrscheinlich trieb der Kadaver dann eine Zeitlang auf dem Wasser und verlor einen Teil seiner Knochen außerhalb der Stelle, wo er schließlich sein Grab fand.

Nach der form des Pfeiles und nach geologischen Bründen muß dieser Jund außerordentlich alt sein, älter als die Zeit der Küchenabfallhausen, der berühmten "Kjöffenmöddinger". Er führt wohl in die wenig bekannte älteste Steinzeit Dänemarks zurück. Reste von Auerochsen sind zwar in Dänemark häusig, und Beweise dafür, daß diese Ciere gleichzeitig mit der ältesten Steinzeitbevölkerung geslebt haben, liegen zur Genüge vor; aber ein so sprechendes unumstößliches Zeugnis selbst über ihre Jagd und ihre wechselnden Schicksale ist bis jest nicht zu Tage gesördert worden.

## Die Uustralrasse.

Die vielfach irrtümlichen Unschauungen, welche über die Körperbeschaffen heit der Austra-lier noch umgehen, berichtigt auf Grund seiner Studien an Ort und Stelle Prof. Klaatsch in der Versammlung der Deutschen Unthropologischen Besellschaft in Straßburg.\*) Entgegen der Auffassung des alten Seefahrers Dampier (1689), wonach die Australier eine elende Kümmerrasse darstellen, betont er, daß sich bei zahlreichen Vertretern, besonders der nördlichen Stämme, der Körper in vorzüglichem Justande befinde. Die scheins bare Magerkeit beruht auf dem seinen Bau des



<sup>\*)</sup> Jahrbücher f. nord. Altertumskunde und Geschichte,

<sup>\*)</sup> Korrespondenzblatt der Deutsch. Gesellsch. f. Un: thropol., Ethnol. und Urgeschichte, 38. Jahrg., 27r. 9—12, S. 79.

Skeletts, der die Regel bildet, und schließt eine gute, muskuloje, zum Teil wahrhaft athletische Beschaffenheit nicht aus. Die geringe Entwicklung der Wade, welche die Australier mit einigen anderen niederen Raffen gemeinsam haben, stellt einen niederen Zustand dar, der dem gemeinsamen Dorfah= ren des Menschen und der Menschenaffen gutam. Unter europäischem Einflusse entfalten sich die for= perlichen Kräfte. Der Körper des erwachsenen Unstraliers gewährt einen fünstlerisch wohlgefälligen Unblick, die Haltung ist stolz, die Körperhöhe bei den Männern im Durchschnitt bedeutend. Don 136 voll erwachsenen Männern hatten 40 zwischen 1.70 und 1.75 Meter, 24 von 1.751 bis 1.80 Meter Höhe, fünf darüber. Die beiden größten gemef= senen Individuen erreichten 1.83 Meter. Unter 1.60 Meter gab es nur wenige bei den Männern, mährend die Frauen meift unter 1:50 Meter blieben. Die Körperhöhe wird, wenn sie bedeutend ift, haupt= fächlich durch eine beträchtliche Cange der unteren Bliedmaßen bedingt. Der fuß ist verhältnismäßig schmal, namentlich bei den jugendlichen und den weiblichen Individuen. Das fußgewölbe entwikkelt sich individuell, fehlt gänzlich bei kleinen Kin= dern und wird beim Erwachsenen ftark ausgebildet.

Die Beobachtung des Klettermechanismus der Eingeborenen hat Klaatsch in seinen schon früher geäußerten Unschauungen über den Zusammenhang der Entwicklung des gußgewölbes sowie der Umbildung der großen Zehe beim menschlichen Dorfahren bestärft. Namentlich im Urwald von Nord= queensland konnte er das Erklettern hoher, einzeln stehender Bäume sehen. Mit Bilfe der Scrubwinde (aus einem Unhang der Kletterpalme), die um den Baumstamm geworfen und mit beiden Banden ge= faßt wird, rennen die Eingeborenen die Bäume hinauf und hinab, als ob sie auf ebener Erde liefen. Das Erklettern der Kokospalme, dieses in den Tropen überall heimischen Baumes, bei dem es fünstlicher Einschnitte zum Einsetzen der großen Zehe nicht bedarf, mag für' den Klettermechanismus der Dorfahren des Menschen bei seiner Sonderung von den Uhnen der Unthropoiden von besonderer Wich= tigkeit gewesen sein (f. Jahrb. I, S. 254).

Die Haltung der Füße beim Stehen zeigt einen ausgesprochenen geschlechtlichen Unterschied, insofern als die Längsachsen der Füße beim Weibe nach vorn zusammens, beim Manne aber auseinsanderlausen. Die Greiffähigkeit des Jußes sindet sich, wie bei manchen anderen Rassen, z. 23. Malaien und Japanern, viel verbreitet unter den Australiern. Die bedeutende Schmalheit der Hand, sowohl hinssichtlich der Mittelhand als auch der Singerpartie, besonders bei den Frauen, prägt diesem Gliede einerseits den primitiven Charakter einer Uffensähnlichkeit auf und nähert es anderseits der als Schönheitsideal geltenden Handsorm europäischer Frauen.

Sehr interessant sind Prof. Klaatsch! Unsgaben über die Hauts und Haarfärbung sowie über die Körperbehaarung der Australier. Die Mehrsahl aller bei Australiern vorkommenden Farbenstöne der Haut liegen auf den Farbentaseln des Jinnobers, einige auf den Übergängen desselben zum Orange; reines Braun sindet sich nur an

Jahrbuch der Maturfunde



Bezüglich der Bedeutung der hautfärbung der Australier ist Prof. Klaatsch zu der Anschauung gelangt, daß es sich um eine Art Schutsfärbung handelt. Auf einer der Welleslevinseln traf er die Schwarzen damit beschäftigt, Nardoowurzeln auszugraben. In der grellen Tropensonne hoben sich ihre Körper kaum von dem rötlichen Boden

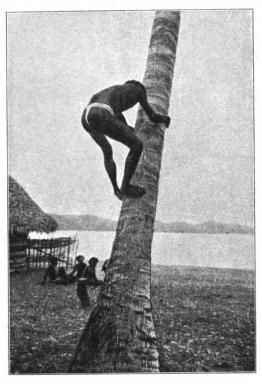

Eingeborener auf Meuguinea ersteigt eine Kolospalme.

ab, der hier, wie weithin im Morden Auftraliens, durch die Eisensandsteinformation (Caterit) gebildet wird. Wie sehr die Körperfärbung im Waldes= dunkel die Eingeborenen Schützt, ift gur Benüge bekannt, es sei nur erinnert an die letten Kämpfe vor dem Untergange der Eingeborenen Tasmaniens, die sich durch absolute Ruhe, verbrannte Baumstämme nachahmend, ihren Verfolgern entzogen. Underseits gewährt diese schützende farbung auch erhöhte Erfolge bei der Jagd, und so ist es er= flärlich, daß hier Dorgänge der natürlichen Uus= lese einsetzten. Eine wertvolle Erhöhung der natürlichen Schutfärbung fann durch Einschmieren des Körpers mit roter Erde gegeben werden. So zeigt sich die bei wilden Bölkern und bei den Menschen der Steinzeit, nach Ockerfunden zu schließen, porgenommene Ockerfärbung als eine Magregel, die ursprünglich von außerordentlicher praktischer Wich= tiafeit war und erst späterhin und sekundar die Be= deutung des Schmuckes gewann.

Bezüglich der Behaarung der Australier ist die wichtigste neue Wahrnehmung von Klaatsch, daß alle Kinder über den ganzen Kör-



per ein helles Haarkleid besitzen, das sich erst zur Zeit der Pubertät in die dunkle Haarbedeckung umswandelt. Die Farbe dieses Jugendselles, das manchmal so ausgebildet auftritt, daß man es photographieren kann, ist hellblond, am treffendsten dem Golde vergleichbar. Besonders stark tritt dies goldene Olies am Rücken auf, und am besten ist es in den späteren Kinderjahren, etwa vom siebenten oder achten Jahre an, ausgebildet. Beim Eins

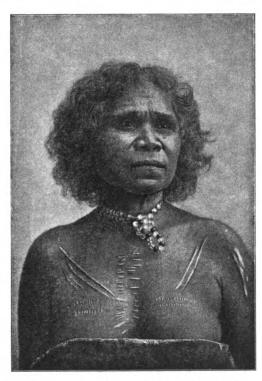

Muftralierin aus Nord-Queensland mit großen Schmudnarben.

tritte der geschlechtlichen Reise, der beim Australier sehr früh geschieht (etwa im zwölsten bis vierszehnten Jahre), gehen die goldenen Haare zum Teil in die stets schwarzen Körperhaare über, zum Teil werden sie rückgebildet, weshalb die Haarsbedeckung der Erwachsenen nie so gleichmäßig wie die der Kinder ist.

Prof. Klaatsch ist geneigt, im Wollkleide der Australier, das dem Canugo der europäischen Kinder entspricht,\*) eine Fortführung des tierisschen Felles des menschlichen Vorsahren zu ersblicken, dem er somit ein helles Fell zuschreibt, etwa wie das des Orang. Mit diesem blonden Körperhaar verband sich ein gleichartiges Kopfshaar, wofür sich bei den Australiern auch wichtige Beweise sinden; das Kopshaar der Kinder offensbart häusig eine helle Färbung. Bei Erwachsenen sindet sich in manchen Gegenden die Sitte, die Haare mit gelbem Farbstoff zu bestäuben, als sollsten sie künklich die Kindheitsfarbe seschalten.

Das Kopfhaar der australischen Ermach= senen, für gewöhnlich sehr dunkel und merkwürdiger= weise nur bei Mannern die Greisenfarbe annehmend, ist in der form außerordentlich wechselreich, meistens und von Natur wohl lockig wellig, was vielleicht die Urform des menschlichen Kopfhaares überhaupt ift, dann aber auch durch fünftliche Beeinflussung mannigfach abgeändert. Bezüglich der Bartbil dung herrscht auch im Norden des Erdteiles bedeutende Dariabilität. Neben jenen mächtigen Dollbärten, die gang an europäische erinnern, be= steht vielfach geringe Bartentwicklung oder völli= ges fehlen des Barthaares. 211s etwas Befonderes erscheint der an den Schläfen herabsteigende Bartteil; er gehört zum Kopfhaar und ist bei fast allen australischen Kindern sehr deutlich ausgebildet. Dieser "Schläfenbart" ist also von dem des Kinnes und der Oberlippe zu trennen.

Eine sehr bedeutende Dariabilität zeigt auch die Gesichtsbildung der Australier. Die Ahnlichkeiten, welche sich hiebei mit den verschiesdenen Rassen außerhalb Australiens ergeben, haben die Meinung hervorgerusen, daß die Urbewohner Australiens keine reine Rasse darstellen, sondern ein Mischprodukt aus modernen wohlcharakterisierten Typen, wie denen afrikanischer Neger, Papua, Malaien, europäerähnlicher Drawidavölker Insdiens, seien. Die Auffossung, daß auf eine rein negroide Urbevölkerung eine Einwanderung von Drawida gewirkt habe, ist noch heute zum Teil allgemein, wogegen Turner in seiner großen Ursbeit über die Schädel für die Einheitlichkeit der Rasse streitet.

Beim Studium der Kopfbildung der Uraustra= lier ergeben sich neue Besichtspunkte für die Darlegung der Raffengliederung der Menschheit im gangen, und die forperliche Seite des Problems findet ihre Parallele im Kulturellen. 21uf lette= rem Bebiete ift es leicht nachzuweisen, daß die Australier Kulturbeziehungen zu fast allen Bölkern der Erde besitzen, und es wurde ohne Muhe ge= lingen, Scheinbare Beweise dafür zu bringen, daß die Australier 3. 3. afrikanischen Negern gang nabe ftehen muffen, desgleichen aber auch nordamerifa= nischen Indianern oder den Paläolithikern (Men= schen der älteren Steinzeit) Europas. Underseits ist die Kultur der Australier so deutlich primitiv, daß sich alle diese nachweisbaren Uhnlichkeiten nur beareifen lassen, wenn man eine gemeinsame Wurzel annimmt, der die heutigen Australier noch sehr nabe iteben.

Die lange Isolierung Australiens schließt es aus, daß der fünfte Kontinent einen Trefspunkt für die verschiedenen Rassen, ein seld ihrer Misschung gebildet habe. Deshalb kann die körpersliche Ühnlichkeit mit Regern, Europäern (3. 3. Charles Darwin), Malaien, Mongolenartigen nicht durch gelegentliche Mischungen erklärt werden.

Manche Australiermännerköpfe würden, in weiße Ausprägung übertragen, großartige Charaktertypen abgeben. Eine merkwürdige Verknüpfung von Europäerähnlichkeit mit Annäherung an Menschenaffentypus liegt in vielen Australiergesichtern. Ein Mann am Archer Liver im Golf von Carpentaria



<sup>\*)</sup> Canugo ift das erste wollige Haarsleid des menschlichen Embryos und Reugeborenen, das anfangs hellblond ist, später nachdunkelt.

machte, wenn er sich ruhig verhielt, den Eindruck eines geistig hochstehenden Europäers; sobald er aber seinen Mund öffnete und das Gesicht zum Grinsen verzog, erinnerte er an einen Gorilla.

Der weibliche Besichtstypus führt den inferioren (tieferstehenden) Zustand der primären Maje, wie ihn die Menschenaffen zeigen, viel treuer fort als der männliche. Die Frauen der Australier haben deshalb eine mehr ans Kindliche erinnernde und gleichmäßig wiederkehrende Beschaffenheit der Besichtszüge. Die Variabilität, durch welche die oben erwähnten Uhnlichkeiten mit anderen Raffen hervorgerufen werden, findet sich hauptsächlich im männlichen Geschlechte. Das Merkwürdige dabei ist, daß eine Gruppe verwandtschaftlich gang nahestehender Individuen so untereinander verschiedene Erscheinungen einschließt, Erscheinungen, deren einzelne Träger wiederum mit Individuen aus weit entfernten Begenden des Erdteiles Uhnlichkeiten Diese Wahrnehmung machte Prof. aufweisen. Klaatsch sowohl im Osten wie im Westen.

Eine Deutung für alle diese merkwürdigen Erscheinungen zu geben, ist auch Prof. Klaatsch noch nicht im stande; doch scheinen ihm zwei Mögslichkeiten der Berücksichtigung wert. Es wäre eine sehr einsache Kölung, wenn man dartun könnte, daß die pränegroiden und prämongoloiden Kennszeichen von einer verhältnismäßig modernen Beismischung zu einem Grundkode herrührten, der naturgemäß nicht anders als europäoid zu denken wäre. Letzterm Typ folgt ja die Mehrzahl der Individuen; im Nordwesten und im Norden kommen dieselben, mit mächtiger Bartbildung versehesnen, an Germanen erinnernden Typen vor wie im Zentrum und im Süden.

Die andere Möglichkeit ist, daß die Mischung keineswegs neueren Datums ist, sondern auf die Zeiten der ersten Besiedlung des Australkontinents zurückgeht. Zur Sicherung einer dieser Dermutungen oder zur Ausstellung einer anderen gesicherten Kypothese wird es noch vielen genauen Studiums der Australier und ihrer Kultur bedürfen.



Die Zeit (Wien). Illustriertes Jahrbuch der Maturfunde. "Diel freunde wird fich voraussichtlich das Jahrbuch der Maturkunde erwerben, denn für dieses interessieren sich beute alle ohne Ausnahme; und obgleich es an populären Geiamtdarstellungen nicht fehlt, hat man doch dis jetzt noch kein periodisches populäres Werk gehabt, das über die Hortschriftte sedes Jahres berichtet. Es werden abgeoie Jortharitte jedes Jahres berichtet. Es werden abge-handelt: die Aftronomie, die Geologie und Geophyfik, die Phyfik, die Meteorologie, die Chemie, die Biologie, die Botanik, die Joologie, die Urgeschichte der Menich-heit, die Ethnographie, die Physiologie und Psychologie, alles sehr hübsch, stellenweise spannend. Die fülle des dargebotenen Stosses ist staumenswert und auch der Unter-richtetste wird das Buch nicht aus der Hand legen, ohne Neues daraus gelernt zu haben."

Anzeiger für die neuelte pädagogische Literatur. Illujuriertes Jahrbuch der Erfindungen. "Für einen fo billigen Preis wird man selten ein so gediegenes Werk

wie das vorliegende erlangen."

Aus der Beimat. Illustriertes Jahrbuch der Naturkunde. "Ich bin and von anderer Seite ichon öfters nach einem Werfe gefragt worden, in dem die fortidritte der Naturwissenschaften für Laien bearbeitet find. Mun kann ich ein solches empfehlen: das im Berlag von K. Prochaska, Teschen, erschienene und von f. Berdrow bearbeitete Illustr. Jahrbuch der Naturkunde." Stuttgart, Dr. K. G. Lutz.

Roleggers Heimgarten. Illustriertes Jahrbuch der Weltgeschichte. "Die Bearbeitung und Nedaftion ist ganz musterhaft gelöst. Bei der flüssigen, fesselnden und anregenden Schreibweise dieser Jahrbücher der Geschichte werden dieselben hossentlich baldigst sich einbürgern. ... Die Anschaffung dieses Jahrbuchs der Weltgeschichte kann sedermann nur bestens empfohlen werden. Man wird durch dasselbe bei äusgerst angenehmer, nirgends langmeister Porsessungen auf allen langweiliger Darftellung von den Dorgangen auf allen Gebieten des Lebens, insbesondere des politischen, rafch und richtig unterrichtet."

Deutschlum im Auslande. Inferiertes Jahrbuch der Weltreisen "Es ift eine dem Bildungswesen zu gute fommende Idee, die Errungenschaften auf dem Gebiete 

Volks-Zeitung. (Berlin). "Ein ausgezeichnetes Dolfsbuch OIRS-Leifung. (Berlin). "Ein ausgezeichnetes Volksbuch ist soeben im Verlage von Karl Prochaska, Teschen und Wien, erschienen. Es ist der erste Jahrgang des "Illuftrierten Jahrbuchs der Aaturkunde". Hermann Verdrow, der sich eines in wissenschaftlichen Kreisen sehr geschätzten Namens erfrent, hat mit erstauntlicher Sorgkalt alle naturwissenschaftlichen Ereignisse, forschungsergebnisse und Entdeckungen der letzten Jahre registriert. Keine Abeteilung der Wissenschaftlich ist in diesem interessanten Werke unberücksichtigt geblieben. Jahreiche Illustrationen schmischen das lesenswerte, hochinteressante Vach. Juletzt sein och hervorgehoben, daß der außerordentlich billige Preis von einer Mark sedem Aaturliebhaber die Anschaffung des Werkes ermöglicht." Wertes ermöglicht."

Breslauer Zeitung. Illustriertes Jahrbuch der Weltzgeschichte. "Don Prochaskas Illustrierten Jahrbuchern nimmt zweifellos das Jahrbuch der Weltzeschichte den hervorzagenosten Rang ein. Der etwa 160 Seiten Legisonsformat starke Band, der mit zahlreichen Illustrationen aufs wirdigfte ausgestattet ift, vereinigt in fich wieder alle Dorzüge, die von uns bereits bei Besprechung des vorigen Jahrgangs hervorgehoben werden konnten, vorzügliche Beherrichung des Stoffes, lichtvolle Darftellung, volfstümliche Schreibweise und gesundes politisches Urteil.

Linzer Tagespolf. Illustriertes Jahrbuch der Weltreisen und geographischen forschungen. "Der Derfasser führt uns in die Regionen des ewigen Eises, nach Usien, in die Neue Welt, nach Ufrika, Australien und nach der Südse und versteht es, in leichtfaßlicher und dabei ans regender form die phyfitalifden und politifden Derhaltniffe dieser Gebiete zu schildern. Sahlreiche, dem Certe eingefügte Illustrationen tragen zum Verständnisse des Inhalts bei. Das Buch, das eine fülle des Intereffanten bietet, fann jedermann marmftens empfohlen merden."

Norddeutsche Allgemeine Zeitung. Innftriertes Jahrbuch der Weltreifen und geographischen forschungen. "Der Twed des Buches ift, die weitesten Kreise mit den neuesten forschungsreisen zu geographischen und ethnographischen Zwecken bekanntzumachen; dementsprechend ist auch der Preis ein sehr geringer. Es ist tatsächlich erstannlich, welche fülle von gediegener Belehrung in Bild und Wort dem Leier für i Mark geboten wird."

Muniterischer Anzeiger. Instructes Jahrbuch der Naturkunde. "Die Skepsis, mit der wir an dieses Buch herantraten — wie an alle naturwissenschaftlichen Werke, die für billiges Geld angeboten werden und bei denen die dadurch hervorgerufene Betonung des popular-wiffenschaftlichen Charafters nicht selten über den Mangel an Inhalt des Werkes hinwegtäuschen soll — machte bald einer anderen Auffassung Platz; wir begriffen das Er-scheinen dieses Werkes auf das lebhafteste. Das Werk ift fillifisch ausgezeichnet und mit zahlreichen und guten Justrationen geschmückt. Der Preis von i Mark ist außer-

ordentlich niedrig bemessen." Zeitschrift für das Realschulwesen (wien). Instriertes Jahrbuch der Naturkunde. "Wenn der Laie auch aus den Cageszeitungen gelegentlich Mitteilungen über neue Entdeckungen, neue Hypothesen und andere wissen-schaftliche und technische Errungenschaften der Neuzeit erhält, so erlangt er damit kein vollständiges Verständnis der betreffenden Zweige des Wissens, da solche Mitder betreffenden Indege des Bellets, od solde kitteilungen meist nur unvollständig und zu ammenhanglos geboten werden, ohne daß auf die oft nicht ausreichende Dorbildung der Leser Rücksicht genommen wird, ja nicht selten werden sie bereits veröffentlicht, ehe eine Arbeit 31 einem gewissen Abschlusse gebracht worden ist. Das läßt sich aber erst nach einem bestimmten Zeitabschnitte erreichen und ist daher die Aufgabe von Zeitschriften, welche die forschungen von einem oder mehreren Jahren gusammenfaffen. Es erscheint somit ein foldes Jahrbuch, zulammenfassen. Es erigenn somt ein solges Jagrona, wie es hier vorliegt, ganz geeignet, aufflärend über neuere wissenschaftliche Fragen zu wirken. Das Jahrbuch beginnt mit der Dorführung einiger Entdeckungen am gestirnten himmel. Es wird dann die Erdrinde in der Dergangenheit und Gegenwart kurz betrachtet, wobei die Deränderungen an der Erdoberstäche, die Derteilung von Wasser und Cand sowie namentlich die Erscheinungen der Eiszeiten nach dem Ingenieur Reibisch durch ein regelmäßiges, sehr langsames Schwanken des Erdballs um eine den Aquator schneidende Achse erklärt werden. Durch eine folche follen einzelne Begenden der heißen Sone in höhere Breiten und umgefehrt verfett werden. Die Untersuchungen über Erdbeben führen uns die gewaltigen Wirfungen dieser Erscheinung im letzten Jahre vor. Die Physik belehrt über einzelne Bewegungen der kleinsten Körperteilchen und besonders über die Atherfrage sowie über die Krafte des Luftmeeres, wobet auch die Sturm= warnungen und das Wetterschiefen berührt werden. Die Chemie führt uns die neuen Elemente, hohe und tiefe Cemperaturen vor. Uns der Biologie wird einzelnes gum Beweis der Abstammungslehre vorgeführt. dedungen auf dem Gebiete der Welt der lebenden Wefen bringen manches Neue, ebenso die Dorgeschichte des Menschen und die Dölkerkunde. Das "Jahrbuch" kann als sehr anregend und belehrend bezeichnet werden. Es ist in einem murdigen Con gehalten und fann auch der reifen Ingend in die Band gegeben merden."

Allgemeiner Anzeiger für Deutschlands Rittergutsbeliker. "Wieder einmal ein durchaus gelungenes Dolfsbuch bester Urt, dieser erste im Prochaska-Verlage in Wien, Leipzig und Ceschen erschienene Jahrgang eines Jllustrierten Jahrbuchs der Ersindungen", das i Mark (Kronen 1.20) kostet, für diesen Preis aber geradezu unglaublich viel und überraschend Gutes bietet. Der erste Jahrgang des "Illustrierten Jahrbuchs der Ersindungen ist ein 216 Seiten starker Quartband mit 200 prächtigen Unstrationen. Der Cert des Werkes ist eine Muster-Illustrationen. Der Cert des Werkes ift eine Mufterleistung der volkstümlichen Behandlung technischen Themata, so interessant und verständlich, so anziehend sind sie für die Laienwelt, das große Publikum, Jugend und Dolk schriftsellerisch abgefaßt. Es ist ein Dergnügen, dieses Wert gu lefen, man verfolgt seinen Inhalt mit einer mahren Spannung."



Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY





Eine erlesene Sammlung in reizvoller Ausstattung und von allergrößtem Interesse für jeden Literaturfreund ::



ift die in meinem Berlage erscheinende

## Deutsch-Österreichische Klassiker-Bibliothek

Diese Bibliothek wird eine ausgewählte Sammlung der bedeutendsten freigewordenen Schöpfungen unserer de utich of fterreich isch en Geistes für ften, welche noch viel zu wenig gekannt und noch lange nicht genügend gewürdigt find, enthalten; sie bietet also dem großen deutschen Leferkreise eine gediegene, interessante und abwechslungsreiche Lefture.

Die Terte find durchwegs nach den besten Quellen auf das sorgfältigste revidiert. Jeder Band, in dem ein Dichter zum erstenmal auftaucht, enthält eine furzgefaßte biographische Stizze, jedem Werke wird eine knappe literarbistorische Einleitung vorgesetzt, falls eine solche zum besseren Verständnis notwendig erscheint.

Bunåchst erscheint eine Serie von 20 Banden in zwei Ausgaben, und zwar in bochelegant gebundenen Leinenbanden zum Preise von je M. — .85 und in einer Liebhaberausgabe in zierlichen halbfranzbanden zum Preise von M. 3.—.

Das Abonnement verpflichtet jur Annahme famtlicher 20 Bande, die in dreis bis vierwochigen Zwischenraumen jur Ausgabe gelangen.

Der Inhalt Diefer erften Gerie von 20 Banden ift folgender:

- 1. Friedrich Salm, Novellen.
- 2. Mifolaus Lenau, Savonarola Don Juan.
- 3. Frang Grillparger, Novellen und Fragmente.
- 4. Ferdinand Raimund, Das Madz chen aus der Feenwelt oder der Bauer als Millionar. Der Verschwender.
- 5. J. G. Geidl, Alt-Biener Novellen.
- 6. Franz Grillparzer, Die Ahnfrau. Der Traum, ein Leben.
- 7. Adalbert Stifter, Studien I. (Das Haidedorf. Der Hochwald.)
- 8. Anaftafius Grun, Der lette Ritter.
- 9. Christian Freiherr von Zedlis, Waldfraulein. Totenkrange.
- 10. Karl Meisl, Das Gespenft im Prater. Die Geschichte eines echten Schals in Wien.

- 11. Adalbert Stifter, Studien II. (Der Sagestolz. Der Balbsteig.)
- 12. Friedr. Salm, Grifeldis. Der Gohn der Bildnis.
- 13. Charles Sealsfield, Lebensbilder aus der westlichen hemisphare I.
- 14. Adolf Bauerle, Die Burger in Bien. Aline ob. Wien in einem and. Weltteile.
- 15. Frang Grillparger, Gelbitbiographie.
- 16. Jos. Alois Gleich, Die Musikanten am Sohen Markt. Poor, der Banberer aus dem Bafferreich.
- 17. Tharles Sealsfield, Lebensbilder aus der westlichen hemisphäre II.
- 18. Johann Reftrop, Der Unbedeutende. Freiheit in Rrahminkel.
- 19. Moris hartmann, Der Krieg um ben Bald.
- 20. Franz Grillparger, Sappho. Des. Meeres und der Liebe Bellen.